

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

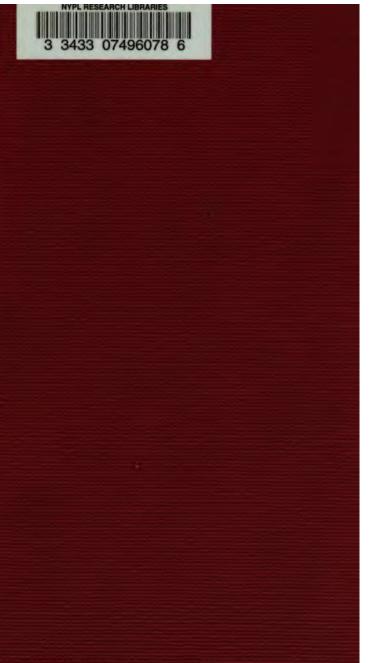

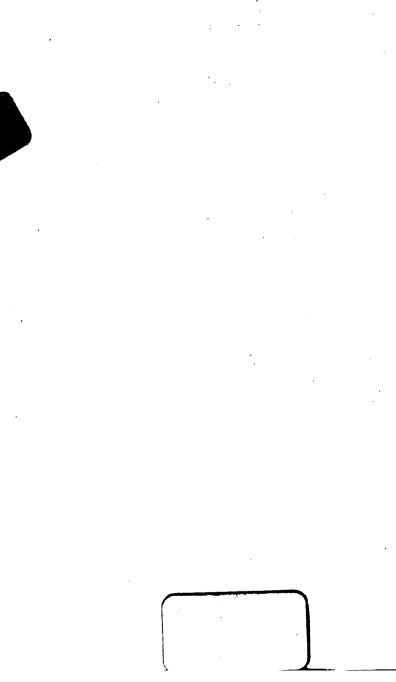

1116

.

· ·

· •

. .





Jean Paul's

# fämmtliche Werke.

LII.

Gilfte Lieferung.

3meiter Band.

B'erlin, i G. Reime'r

1828.

WEEL.

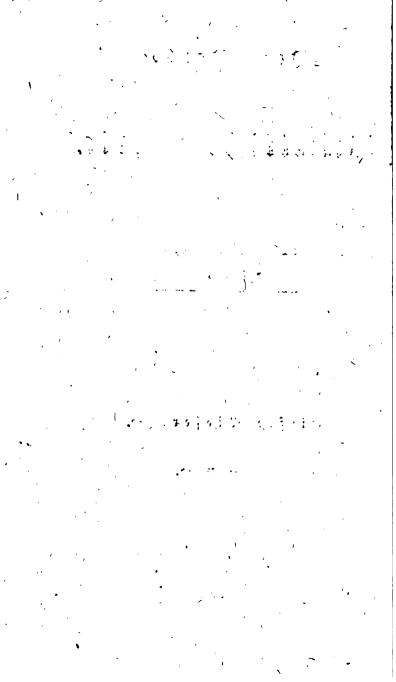

# Dr. Kapenbergers

Baberei se;

nebst

einer Auswahl

verbefferter Werfchen,

von

Sean Daul.

3weites Banbchen,

# Snhalt

# des zweiten Bandchens.

|             | D1, 3.   | a S c II | orti      | ,          | 20     | 4 0  | , , , |     | 1 60 - | <b>T</b>    |   |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|-------|-----|--------|-------------|---|
|             |          | 3 w      | eite 2    | Cbthe      | ilup   | ıg.  |       |     |        |             |   |
| 17.         | Summy    | la, Blo  | Be Sta    | zion .     | • .    | ٠.   |       | •   | Ø:     | 'i <b>1</b> |   |
| 18.         | Summ.    | Månnike  | '8 See    | gefect     | • ;    | •    | • •   |     |        | . 8         |   |
| <b>1</b> 9. | Summ.    | Monbbe   | luftigun  | gen .      | • '• ' | • 1  |       | ٠,  |        | . 6         |   |
| 20.         | Summ.    | 3weiten  | Zage8     | Buch       | •      |      |       | •   |        | 12          | • |
| <b>2</b> 1. | Summ.    | Pemmra   | d ber A   | ntunft     | im L   | Babe | orte  | _   |        |             |   |
|             | Dr. Stri | tius .   |           |            |        |      |       | •   |        | 14          |   |
| 22.         | Summ.    | Nießiar  | ıa .      |            | ٠.     |      | • . • | ,   |        | 22          |   |
| <b>2</b> 3. | Summ.    | Ein Br   | ief.      | • • •      |        | •    | • •   | •   | •      | 25          |   |
| 24.         | Śumm.    | Mittagt  | ischreben | ٠.         |        | •    |       |     | •      | 27          |   |
| 25.         | Summ.    | Musikali | sches D   | eflama     | toriu  | m    |       |     | •      | 84          |   |
| 26.         | Summ.    | Reuer (  | BastroU.  | enspiele   | r.     |      |       | •   | •      | <b>3</b> 6  |   |
| 27.         | Summ.    | Nachtrag | 3         | `.         |        |      |       | •   |        | 42          |   |
| 28.         | Summ.    | Darum    |           |            |        |      |       | •   |        | 43          |   |
| <b>2</b> 9. | Summ.    | Derr vo  | n Nieß    | ` <b>.</b> |        |      |       | •   | •      | <b>4</b> 6  |   |
| <b>3</b> 0. | Summ.    | Tischge  | bet unb   | Supp       | e .    |      |       | • . | •      | 46          |   |
|             | Summ.    |          |           |            |        |      |       |     |        | 54          |   |

| 34. Summula. Errennzene                          | ⊌.       | 50  |
|--------------------------------------------------|----------|-----|
| 83. Summ. Abenbtifchreben über Schaufpiele       | ٠,       | 58, |
| 84. Cumm. Brunnen Beangstigungen                 |          | 63  |
| 35. Summ. Theoba's Brief an Bona                 |          | 65  |
| 36. Summ. Bergens Interim                        | / •      | 70  |
| 37. Summ. Reue Mitarbeiter an allem - Bona's     |          |     |
| Brief an Theoba                                  |          | 74  |
| <b>*</b>                                         |          |     |
| Wert dyen.                                       |          | ٠   |
| L Die Runft, einzuschlafen                       | Ø.       | 81  |
| II. Das Glud, auf bem linten Ohre taub gu fein . | <b>.</b> | 98  |
| III, Die Bernichtung. Gine Biffion               | •        | 104 |
| IV. Die Zaschenbibliothet                        | ***      | 117 |
| V. Politifches und poetisches Allerlei           | • 1      | 123 |
|                                                  |          |     |

• • •

.

:

**,** ,

•

۲.

·• ^

, . . . , . . . .

.

•

. . .

•

.

•

1

vinat eine fryeliche Erhichaft von den wichtlaften est einner Schrift geneutrann Errerbergen über allering Vergebergen über allering Vergebergen, glückterige Vergebergen bestehrte ver entgigte das Pagnet nach ist eine ver auf den ailer eine werten ben im Biebergen page begranf vor dem Perfektigninge pagranf vor dem Perfektigninge bar alle die an fich aber

althill rappe day ... deadlight air rap dag dhidilis derweise fur ben Dottor. Denn mahrend ber Doffbale tet. fich: mitiger : Miggebunt cobanhin: fand jener Giglegene beit, einen:hiden unfrankierten Ppiefwurfel, am fich überforiedendungesehen seinzußgefen gle Gelbe Briefträger... Bisht ebne, i dakier fichten moffte - was, er am liebsten gethan bette, mang gricht, der upfchuldige Posthatter: hedvoch: deppelt foutbig, gemerben, ginnal an Ruf, bannion Bielb + fanbern er nahm's, um es ehre lich wieder: him junlegen .. wenn us mit garter Sand aufe gemacht, jum in erfahren, mas darin fei, und ob der Bettel das Porto verlobne, ober ob er außen auf den Umfchlag. wie schreiben habe: retour, wird nicht angenommen. Bop ber Dafe bes Brieftragers fonnt' er nicht, ohne ju bezahlen, erbrochen; ob er gleich bas Aufmas den , in der hoffnung, einen recht gelehrten, und blos ber Sicherheit megen unfrantierten Brief gu gewinnen, felten laffen tonnte. Indeß ber Schredt, bag er vor einigen Bochen eine fcmere, grobe Briefhulfe und Schale aufgefnact, moraus er fur fein Geld nichts beraus gu gichen befommen, als die grune Rug von einer Pranumerantenwerbung fur einen Band poetifcher Berfuche, fammt einigen beigelegten, Diefer Ochreck fuhr ihm bei jedem nenen: Briefquader in Die Glieder. - Bum Un. glud aber war in bem fein geoffneten Brieftestament bies 52. Banb.

Aber bei furgstämidige Politätter gab's burchand nicht her, "er hill' es als Posthalter posthelt; fague er, bis auf die Stazion, und da thun es der Deurstleer holen, wenn er keine postranberschie Abstaben habe, imas ein Posthalter nicht riechen konder. Die bereite Kaftaberschier alcht eine Ehrlichkeit aufeichtiget; als dippensel; aber in die biefe Kurzstirn war kein Licht und win Blis und kein Donnerkeil zu treiben: und Ragenberger hatte von seiner Bunschen nichts weiter; als daß der Posthalter, über ein so unstanziges Anstanen, ihm die Zeche verdoppelt anschrieb, und er selber zwischen Fortreisen und Maulbronn, und zwischen Umkehren, dem Semnielmannischen Paquete hintennach, ins Schwanken gerieth.

Im Ganzen bewahrte Ragenberger fich durch einen gewissen Egoismus vor allem Repotismus. Eigentlich ift jede Menschenliebe, sobald sie auf besonderes Begluden, nicht auf ruhiges Liebhaben anderer ausgeht, vom Repotismus wenig unterschieden, da alle Menschen ja, Von Abam her, Berwandte sind. Daher auch Ranner in hoben Posten den Schein eines solchen Repotismus gegen adamitische Berwandte so sehr fliehen. Uebrigens lässet gerade diese Berwandtschaft von Jahr zu Jahr mehr ruhige, kalte Behandlung der Menschen hoffen; denn

mit jedem Jahrhundert, das undeimister von Abam ents fernt, werden die Menschen meistäustigere Anverwandte von einander, und am Endernumfahle Namenvettern, so daß man zulens nichts mehrzentlichen und zu versors gen braucht, als mur sich.

5....

# 

an a said de

# Mannite's Gregefeat.

Um den gefer nicht burch jungiel Ernft und Stagts Geschichte ju überspannen, moge ein unbedeutendes Scesgefecht, im Stadtchen Sollein, mo die Pferde Befperprot, und Befperpaffer betamen, hier eine turge Untersbreidung gemahren burfen, ohne dadurch den Ton bes Gangen ju Garen.

Gangen zu Koren.
Der Wasseriger Mannite hatte namlich den ganzen Sofieiper Abel und Phoel auf die Brude des Opis zusammengeladen, damit beide saben, ob er auf dem Wasser so viel vermöge und gewinne, als die Britzten Insel, diese Untiese und Klippe des strandenden Eurropo's. Der Springer, der somol bemitleidet als bemundert zu merden wundschte, und der unten im Nassen recht in seinem Clemente sein mallte, hafte, dem Stadtden versprochen, im Wasser Tabat zu rauchen, mit einem Schiebefarren zu sahren, anderthalb Alaster hoch Freug denwasser wie Freudenseuer zu speien, gleich einem Flusz gotte von Stein, und dann im Strome noch größere Kunststäte für morgen der erstaunten Brücke zu vers sprechen.

Die Reisegesellschaft, die Pferde ausgenommen, begab fich gleichfalls nuf die Brucke, und machte gern einer hersliegenden gebraicnen Tanbe den Mund auf."

Der Wafferspringer that in der That, so weit Mache richten reichen, bas Seinige, und ben Bitterfprung vom Gelander ins Baffer zuerft, und fahl fich in viele Bers gen. Inzwischen fant auf ber Bruden Bruftung ein langft in Soflein angefeffener Sallore aus Salle, ber mehrmals murmelte: Die Deftileng über ben Sallpurfch! Er wollte fich mahricheinlich in feiner Sprache ausbruden, und fich fo Luft verschaffen, da er burch den Rebenbuh. ler unten im Baffer fo lange auf bem Gelander gelitten. Ragenberger neben ihm zeigte mit bem Ringer wechfelnd auf Mannife und ben Salloren, als woll'er fagen: Das bian, fo fpring nach! Enblich bielt ber Sallore es auch nicht mehr aus - fondern warf feinen halben Sabit bins tet fich , bic Leber : Rappe - fubr' wie ein Siechfinfe auf bas Rinfen : Dannchen in feinem Baffetgehege und undte ben Sprung auf Dannite's Schienbeine berunter, ale biefer eben gurudfliegend fein Rreubenmale fer aufwarts fpie, und ben offnen himmel im Muge, ans fangs gar nicht mußte, mas er von ber Sache halten follte, vom Rect auf feinen Beinen. Aber fein Rebens mann und Babegaft gunbete eilig Bicht in feinem Ropf an, indem er ben legten bet ben Baaren nabin und fo - die Fauft follte ben Ranfbegen oder Raufer fpielen gefdictt' genug bas Lufttreffen einleitete. Denn ba diefe neue Seemacht bie Knie als Anter auf Mannite's Bauche fell auswarf, und guvorderft die Bitadelle ber Beftung, namlich ben Rommandanten, b. h. beffen Ropf, bes fest und genommen hatte: fo mußte fich fur jedes Berg auf ber Bruce ein anmuthiges Besperturnier anfangen,

ober eine fluchtige republikanische Bochzeit, folglich bes ren Scheidung auf bem naffen Bege. In der That prus gelte jeder von beiden den andern genug - feiner tonnte im lauten Baffer fein eignes Bort boren, gefchweige Bernunft; nicht nur nach Lebensluft bes Lebens, fogar . nach Chren , Wind der Fama mußten beide fcnappen die schönsten Thaten und Stoße entwischten der Geschichte. Gludlicher Beife ftieß ber Ballore und Blug , Mineur, unten auf ben Schiebkarren, womit Dannife, als auf einem Triumphfarren, por wenigen Minuten wie ein glangender Baffermann ober magriges Meteor gefahren, war, und fich von der Brude hatte mit lob beregnen laffen. - Der Sallore faßte ben Borfpringer, und ftulpte ibn fo abgemeffen auf den Karren, daß beffen Beg ficht aufs Rad hinausfah, und die beiden Beine mit den Beben auf die Rarren , Gabel fest geheftet lagen. fcob er ben verdienten Artiften ans Ufer hinaus, mo er ermartete, mas die Belt zu feiner Rischgerechtigfeit, Sie fcher gu fangen, fagen murbe.

Die Freude war allgemein, Dr. Mannite wunschte während berselben auf dem terminierenden Teller Brückens zoll im schönern Sinne einzusodern; aber die Hofieiner wollten wenig geben. Der Doktor nahm sich der Menge an, und sagte: "Mit Recht! Jeder habe, wie Er, blos dem guten eingepfarrten ansässigen Halloren, ber's umsonst gethan, zugesehen, weiter keinem; am wenigsten Herrn Mannike, dem spätern Nebenregenbogen des Hallensers. Ich selcher, beschloß er, gebe am wenigsten, ich bin Fremder." Da nun das Wenigste Nichts ist; so gab er nichts und ging davon; — und der Reper Glaube, gratis zugesehen zu haben, fraß auf der Brücke auffallend um sich.

## 19. Summula

### Monbbeluftigungen.

Auf der kurzen Fahrt nach Fugnis wurde sehr geschwies gen. Der Selmann sah den nahen Luna's Abend mits ten im Sonnenlichte: schimmern; und der Mondschein midtete sich, aus dieser Seelen, Ferne geschause, zu eis nem zweiten zärtern ab. Theoda sah die niedergehende Sonne an, und iht Bater den Hasen. Die stille Ges kulschaft hatte den Schein einer verstimmten; gleichwos blubte hinter allen äußern Knochen Gittern ein voller hängender Garten. Woher kommt's, daß der Mensch — sogar der selber, der in solchem Dunkel überwölbter Derzens Daradiese schweigt und schweigt — gleichwol so schwer Berstummen für Entzücken hält, als sehle nur dem Schwerz die Zunge, als thue blos die Nonne das Gelübbe des Schweigens, nicht auch die Braut, und als geb' es nicht so gut stumme Engel, wie stumme Teusel?

Im Nachtquartiere traf sich's für den Edelmann sehr gladlich, daß in die Fenker der nahe Gottesacker mit gefünchten und vergoldeten Grabmalern glanzte, von Obstdumen mit Zauberschatten und vom Mond mit Zauberschatten und vom Mond mit Zauberschatten und vom Mond mit Zauberschatten und bisher neben Theoda immer wohler und voller ums Herz; gerade ihr Scherz und ihr Ungestum, womit ihre Gefühle wie noch mit einer Puppen, Hilse ausstogen, überraschten ben Uebersseinerten und Verwöhnten; und die Nahe eines entgegensgeschten Vaters hob mit Schlagschatten ihre Lichter; benn er mußte benten: wem hat sie ihr Herz zu danten, als

allein ihrem herzen? — Hatte er die Erfahrung ber Soldaten und Dichter; nicht gehabt. ju siegen:wie:Kisar, wenn er tome und — gesthen wurde, oder gar gehort, — wie denn schon am himmel der Lieboskern sich nie so weit vom dichterischen Sonneng ott vertiert, daß er in Gegenschein oder Entgegensegung mit ihm geriesthe — i wärz dieß nicht gewesen, Nieß murber anders prangen in dieser Geschichte.

Im Sugniter Birthbaus gerieth er mit; fich in folgendes Gelbgesprach; "Ja, ich mag' es beute, und fag' ihr alles ,; mein Berg und wein Glud. - Blidt fie nes. ben mir allein in den fillen Mond und auf die Graber, und in die Bluten : fo wird fie das Wort meiner Liebe. beffer verfteben; o dann foll das reine Gemath den Lobn empfangen, und ber geliebte Dichter fich ihm nennen. Benn fie aber Rein fagte? - Rann fie es benn? Geb' ich ihr nicht; meinen Stand und alles und mein Berg? Und bift du benn fo unwerth , bu armes Berg? Schlagft bu nicht für fremde Preuden und Leiden ftart? Und noch niemand bab' ich ungludlich machen wollen. .. Richt flart genug ift mein unschuldiges Berg, aber ich baffe boch jede Schmache und liebe jede Rraft. O maren nur meine Berbaftniffe anders, und batt' ich meine Scelenzwede erreicht; ich wollte leicht trogen und ferben. Boraus Schopft' ich benn meinen "Ritter großerer Beit," als aus meiner Bruft ? - Meinetwegen ! - Gagt fie boch Rein, und verfennt mich, und liebt nur ben Mus tor, nicht den Menschen: so bestraf ich sie im Badeort und nenne mich - und bann vergeib' ich ihr doch wieder von Bergen."

Am Ende, und zumal hier nach bem Lefen diefes Selbgefprache, werf ich mir felber vor, bag ich vielleicht

meinem feialen hange zum Scherzereiben zu welt nachs gegeben, und den guten Potten in Streiflichter hinein gefahre, in denen et eigentlich lächerlich aussleht und kaft schwäst. Kann er dente se viel kafür, daß seine Phanstafter fit, und höheres ihm abs fovert und andern vormalt, als dieser ausschwen kann? Und foll denn ein Patrus, well er einmal dreimal vers leugnete, darum keine zwei Eststell ven Detri schwiden?—Freilich von Eitelfeit kann ich ihn nicht sos Ichwodren, aber biese bewahrte (wie Hautausschläge vor der Pest) ihn vor Beisten des Hochmuths und Geschwulst des Stolzzes.—Denn was sonst Theoda bekrifft, die er so sehr lieben totil, und zwas auf alle seine Rosten, so thate wol seder von uns dasselbe, wenn er nicht schon eine hätte, vode gar etwas Ersteres.

Bir tommen num wieber auf bie Sprunge: femer Preferfife putad. Er fiblug, alt bas Blut bie Gabe verboppelt, namlich ben Bottot ausgeschickt hatte, Theos ba'n ben Dachtgang ins rechte Nachtguartier ber Dens ichen, in ben Gottesader vor. Gie nahm es ohne Ums ftanbe und Ausfluchte an; fo gern fie lieber ihre heutige Beet : Enge nur einfam ins Beite getragen batte; Burcht vor befen Dannern vorher und vor bofen Bungen nache ber mar ihr ungewohnt. Als nun beide im Mond . Bells duntel und im Rirchhofe waren, und Theoda heute bes flommener-als je fortschritt, und fie vor ihm mit bem neuen Ernfte (einem neuen Reige) bem alten Scherze ben weichen Kranz auffette, und als er ben Mond als eine Leuchtlugel in ifie Geelen , Befte marf, um ju erfeben und ju erobern: fo bort' er deutlich, daß hinter ibm mit etwas anderm geworfen wurde. Er fchaute fich um, und fab gerade bet bem Gitter & Pfortchen einige Tobs

tenköpfe sigen und gaffen; die et gar nicht beim Einteitte bemeett zu haben sich entsinnen konnte: Inzwischen ze deter er sich umkehrte, besto umhr erhob sich die Schädes stätte entwor. Sehr gleichguktige: und werdrießliche Wesspenster-Gedanken, wie diese, bringen um den halben Fing, und Rieß sunte sich.

Rabenberger - von dem fam alles - batte fich namlich lange in unschuldiger Absicht auf den Gottess acter gefchlichen , weniger um Goftiste , als um Knochen einzufammeln, bas einzige, mas ber Menfchenfreffer, ber Tod, ihm zuwarf unter ben Lifch. Rufallia wat. bas Beinhaus, worin er aus einer Knochen-Aehrenlese ein vollfikndiges Gerippe auszuheben arbeitete, am Gine gange Gitterpfortchen gelegen, und hatte mehr ben Schein eines großen Maufaleums, als eines fleinen Bes beinhaufes. Ragenberger borte bas bichterische Eingeben und zwei befannte Stimmen , umb er fab burch bas Bits . ter alles, und erhorchte noch mehr. Die Natur und bie Tobten fcwiegen, nur die Liebe fprach, obwol feine Lies be gur anvern. Fur ben wiffenschaftlichen Ragenberger, Der eben mitten unter ber icharfen Ginfleibung bes Lebens wirthschaftete, mar baber ber Blick auf Dieg, ber, wie ber Doftor fich in einem bekannten Briefe ausbruckte, "feinen Ropf, wie ein reitenber Jager den Rlintenlauf, immer gen himmel gerichtet anbangen batte," fein fome pathetifcher Unblick, obwol ein antipathetischer. Bei ihm wollte das Wenige, das Nieg über Todte und vermählte Berg : Paradiefe auf dem Bege hatte fallen laffen, menig empfehlen. Bor allem Barmen überlief gewohn, lich des Doktors innern Menfchen eine Gansebaut; falte Stichworte bingegen rieben, wie Schnee, leine Bruft und Glieder warm und roth. Uebrigens verschlang fic

feine Beche glemlich mit bee Riefischen, "fo nie bou-Borbeffigier Bei bem Defruten feblaft, und immer einen Schenkel ober Arm duf ibmident ; um ibn an bebalten im Sillafei. Er nunc batte: bie: Ropfe und Ellenbogen am Widtichen angehäuft. ... Endlich ließ erigar ein rundes Rinderforfden nach dem Dichter laufen, ale nach feinem Regeltonig. - Aber hier mobm: Dief aus übermaffiger Phuntafie Reifaus, und fcmang fich auf einen naben Birmbaum an ber nieberg Gottesackermaner, um allba - weile das Anochenwert: als Anfrechen und gestachelter Beriffon die Pforte perfperrte - ins Freie ju feben und gut fpringen... Umfanft eieft bie uber feinen Schrecken erfcrocene Theoda, bange nach. mas ibn lage, ibr Bater fummle nur Steletter: Run trat ber Doffor felber aus feinen Schieficarten beraus, ein moblerhaltenes Rinvergerippe wie eine Bienentappe auf ben Ropf acftulpt. und begab fich unter ben Birnbaum, und fagte binauf; "am Ende find Gie cs. die felber droben figen, und wollen den Gottesatter und die Landichaft, beffer überfes ben?" Aber Dieß, langft verftanbigt , war mabrend bes Binaufredens bes Dottors icon um bie Mauer berum und burch bas Pforschen jurudgerannt, und erfaßte jebo, mit zwei aufgerafften Armenochen in Banben, binten ben Doftor an den Achfelfnochen, woruber er die bleichen ragen ließ, mit den Worton: "ich bin der Tod, Spots ter!" Ragenberger brebte fich felber rubig um; ba lachte ber Poet ungemein, mit ben Borten : "nun fo haben wir beibe unfern luftigen 3med einer fleinen Schreden, Beit verfehlt; nur aber Gie zuerft!" - "3ch fur meine Perfon fahre gern gufammen - verfeste ber Doftor . weil Schreden fartt, indes gurcht nur fcwacht. In

Sallers Physiologie \*) und aberall tonnen Sie bie Beis spiele gusammen finden, wie burch blogen ftarten Schref. fen - weil er bem Borne abnlich wirft - Labmung. Durchfall, Fieber gehoben' worden, ja wie Sterbende burch auffliegende Dulverhaufer vom Aufflug nach bem Simmel gerettet worden und wieder auf die Beine qes bracht -; und gang matte Staaten maren oft nur gu ftarten burch Erichreden. Furcht bingegen, Br. v. Dieg, ift, wie ihre Leiberbin und Bermandte, Die Traurigfeit, nach bemfelben Baller und ben namlichen andern, mabres Lahmgift für Dusteln und Stut, hemmitette des umlaufenden Bluts, macht Bunden, die man fich burch ciane Sapforfeit ober von frember geholt, erft unheitbar, und überhaupt leicht toll, blind und ftuimm. Es follte mir baher leib thun, wenn ich Sie mit meinen Berfuchen in Rurcht, anftatt in Schrecken und Bufammenichaubern mit Saarbergan, gefest batte; und Gle werden mich belohnen, wenn Gie mir fagen, ob Sie gefürchtet haben oder nur geschandert?" ---

"Ich bin ein Dichter, und Sie ein Wiffenschafte Belfer; dieß erklart unsern Unterschied," versete Rieß. Theoda aber, die ihren eignen Duth bei Mannern vers doppelt vorausseste, glaubte ihm gern. Aber ihr Bater hatte seine Gedanken, namlich satirische. — Uebrigens ging er selig mit doppelten Gliebern (wie ein Englische Rranker), mit mehren Ropfen und Ruckgraten behangen, die er aus der Erdbelbude und Rumpelkammer des Todes geholt, nach Sause.

<sup>\*)</sup> Im funften Banbe.

feine Buche glendlich mit ber Riefischen, ifo mie ber Morboffigier Bei bem Deefruten fchlaft; und immer einen Schenkel ober Armauf ihmilegt ; um ihn jen behalten im Schlafei. Er nunc batten bie Ropfe und Ellenbogen gm Widteden angehäuftale- Endlich ließ erigar ein gundes Rinbertopfchen nach bem Dichter laufen, ale nach feinem Regeltania. - Aber bier mobm. Dieß aus übermäßiger Phuntofie Reifaus, und febmang, fich auf einen naben Birmbaum an der aichert Gottesadermaner, um allba -- weil das Knochenwert als Riofrecten und gestachelter Beriffon die Dforte verfperrte - ins Freie au feben und gu fpringen. Umfanfte viefe bie uber feinen Schrecken erfebrocene Theoda, bange nach .. was ibn lage. ibr Bater. fummle nur Steletter : Dun trat ber :Doffor felber aus feinen Ochieficharten beraus, ein mohlerhaltenes Rinbergerippe wie eine Bienenkappe auf ben Ropf geftulpt, und begab fich unter ben Birnbaum, und fagte hinauf; am Ende find Gie es, die felber broben figen, und wollen den Gottesatter und die Landichaft beffer überfes ben?" Aber Dieg, tangk verftanbigt, mar mabrent bes hinaufrebens bes Dottors icon um bie Mauer berum und burch bas Pforschen jurudgerannt, und erfaßte jego, mit zwei aufgerafften Armfnochen in Banben. ben Doftor an den Achselfnochen, worüber er die bleichen ragen ließ, mit den Worton: "ich bin der Sod, Spots ter!" Ragenberger brebte fich felber rubig um; da lachte ber Poet ungemein, mit ben Borten : "nun fo haben wir beibe unfern luftigen 3med einer fleinen Schreden, Beit verfehlt; nur aber Gie zuerft!" - "3ch fur meine Person fahre gern jusammen - versete ber Dottor weil Schrecken fartt, indes Burcht nur fcwacht.

Sallers Phyfiologie \*) und aberall fonnen Sie bie Beir fviele gusammen finden, wie durch blogen ftarten Schretfen - weil er bem Borne abnlich wirft - Labmung, Durchfall, Bieber gehoben' worden, ja wie Sterbende burch auffliegende Pulverhaufer vom Aufflug nach bem himmel gerettet worden und wieder auf die Beine ges bracht -; und gang matte Staaten maren oft nur gu ftarten durch Erichrecken. Rurcht bingegen. Br. v. Dieg, ift, wie ihre Leiberbin und Bermandte, die Traurigleit, nach demfelben Saller und ben nämlis chem andern, mabres lahmgift für Dustein und Saut, Beminfette bes umlaufenden Blute, macht Bunden, die man fich burch cique Sapforfeit ober von frember gehalt, erft unheitbar, und überhaupt leicht toll, blind und ftuimm. Es follte mir baher leib thun, menn ich Sie mit meinen Berfuchen in gurcht, anftatt in Schrecken und Bufammenichaubern mit Saarbergan, gefest hatte: und Gle werbent mich belohnen, wenn Gie mir fagen, ob Sie gefürchtet haben ober nur gefchandert?" ---

"Ich bin ein Dichter, und Sie ein Wiffenschafte Belfer; dieß erklart unfern Unterschied," versete Rieß. Theoda aber, die ihren eignen Duth bei Mannern vers doppelt vorausseste, glaubte ihm gern. Aber ihr Bater hatte seine Gedanken, namlich satirische. — Uebrigens ging er selig mit doppelten Gliedern (wie ein Englische Kranker), mit mehren Ropfen und Ruckgraten behangen, die er aus der Trobelbude und Rumpelkammer des Todes geholt, nach Hause.

<sup>\*)</sup> Im funften Banbe.

feine Beleiglemilich mit, ber Rieflichen, :: fo : mie bor-Morboffinier bei bem Defruten folaft; und immer einen Erdentel ober Armiduf ihmident ; um ibn an bebalten im Solafei. Er nunc batte: bie: Ropfe und Ellenbogen am Widtschen angehäuft. ve- Endlich ließ erigar ein rundes Rinderforfchen nach dem Dichter laufen, als nach feinem Regeltonig. - Aber hier mohm. Dief aus übermäßiger Dhuntafie Reibaus ... und fcmang fich auf einen naben, Birmbaum an der nieberit Gottesadermaner. um allba --- meil bas Knochenwert als Riofrechen und gestachelter Beriffon Die Dforte, verfperrte - ins Freie ju feben und gu fpringen. Umfanft eief Die über feinen Schrecken erfcbrocfne Theoda Bange nuch ... was ihn lage, ihr Bater, fummle nur Steletter: Dun trat ber Doffor felber aus feinen Schieficharten beraus, ein moblerhaltenes Rins Dergerippe wie eine Bienenkappe auf ben Ropf geftulpt, und begab fich unter ben Birnbaum. und fagte binauf: "am Ende find Gie es, die felber broben figen, und wollen ben Gottesatter und bie Landichaft beffer überfes ben?" Aber Dieß, fungk verftanbigt, war mabrend bes Binaufredens des Dottors icon um bie Mauer berum und burch bas Pfortden jurudgerannt, und erfaßte jebo, mit zwei aufgerafften Armenochen in Sanben, binten ben Doftor an den Achselfnochen, worüber er die bleichen ragen ließ, mit den Worton: "ich bin der Tod, Spots ter!" Rabenberger drebte fich felber rubig um; da lachte ber Poet ungemein, mit ben Worten : "nun fo haben wir beibe unfern luftigen 3med einer fleinen Schreden. Beit verfehlt; nur aber Gie zuerft!" - "3ch fur meine Perfon fahre gern gufammen - verfeste ber Dottor weil Schrecken fartt, indes Aurcht nur ichwicht.

Sallers Physiologie \*) und überall tonnen Sie bie Beir spiele zusammen finden, wie durch blogen ftarten Schrete fen - weil er bem Borne abnlich wirkt - Labmung. Durchfall, Rieber gehoben' worden, ja wie Sterbende burch auffliegende Pulverbaufer vom Aufflug nach bem himmel gerettet worden und wieder auf die Beine ges bracht -; und gang matte Staaten maren oft nur gu ftarten burd Erfdreden. Rurcht bingegen. Br. v. Dieß, ift, wie ihre Leiberbin und Bermandte, die Traurigfeit, nach bemfelben Saller und ben namlie chen andern, mabres lahmgift für Dustein und Saut, hemmitette bes umlaufenden Blute, macht Bunden, die man fich burch ciane Sapforteit ober von fremder geholt, erft unheifbar, und überhaupt leicht toll, blind und ftumm. Es follte mir daher leid thun, wenn ich Sie mit meinen Berfuchen in Rurcht, anftatt in Schrecken und Bufammenfchaudern mit Snarbergan, gefest hatte: und Gle werben mich belohnen, wenn Gie mir fagen, ob Sie gefürchtet haben oder nur geschandert?" ---

"Ich bin ein Dichter, und Sie ein Wiffenschafte Welfer; dieß erklart unsern Unterschied," versette Rieß. Theoda aber, die ihren eignen Duth bei Mannern vers doppelt vorausseste, glaubte ihm gern. Aber ihr Bater hatte seine Gedanten, namlich satirische. — Uebrigens ging er selig mit doppelten Gliebern (wie ein Englische Kranter), mit mehren Ropfen und Ruckgraten behangen, die er aus der Trobelbude und Rumpelkammer des Todes geholt, nach hause.

<sup>\*)</sup> Im funften Banbe.

## 20. Summula.

## 3meiten Mages Buch.

In der Nacht schrich Theoda an ihre Freundin! "Bor Berdruß mag ich Dir vom dummen Beute gar nichts ers gablen, (das ohne Menschenverftand bleibt) bis morgen . fruh, wenn wir in Maulbronn einfahren. Denfe, wir nachtlagern noch brei Stunden bavon. himmel, wie gottlich tonnt' ich morgen bort aufwachen, und meinen Ropf aus bem Renfter fecten in die Aurora und in Alles hinein! Aber diefes Feindschaft, Studchen hab' ich blos bem FreundschaftsStudden ju banten, bag Br. v. Dieß nach mir etwas fragt, ob ich ihm gleich meine Person und Seele fo tomifch gefchildert habe, daß er felber lachen mußte. Aber fich', fo tonn eine Dabdenfeele bem Manner Doltergeift auch nicht unter einem Ruts schenhimmel nabe kommen, ohne wund gezwickt zu wer-Bib bem Teufel ein Saar, fo bist Du fein, gib einem Manne eines, fo geret er Dich baran fo lange, bis er das haar fammt- bem Ropfe bat. Der Bienene ftich wird fonft mit Sonig geheilt; aber biefe Befpen ges ben Dir erft die Bonigblafe und bann die Giftblafe. 36. wollt, ich mar ein Mann, fo duellierte ich mich fo lange, bis feiner mehr übrig mare, und legte einer Frau den Degen mit ber Bitte ju Fugen, mich ju erftechen. Aber wir Beiber find alle ichon ein paar Jahre vor der Bes

burt vermahrlofet und verbraten, und fehl mir nur noch ein halbes Naveltopfchen von Körper umhaben, find wie schon voraus verliebt in die fanftige Rauberbandes, und liebaugeln mit dem Laufpafter und Laufpathen.

Wie viel weißt Du- fo? - Es ift aber übenhaupt nicht piele Bamlich ben gangeniReisetagebindnech batt es Theudobache angeblicher Freund (merfes, ich ums teefteeich' es) darauf angelegt, mein Gehirnichen und herzehen in allen acht Rammerchen ordentlich alubend ge heizen burch Anetboten von ihm, burch Ausmalerei: unfes rer breifachen Biffammentunffe und fogar burch:bas Deve forethen noch abends vor bem fillen Monds, der beller dazu paffe; ale das laute Raberwert, mich naber mit feie nem. Rerunde befannt gir: machens' Ich'ibachie babei mafelieb, er murbe mich wachts auf bem Gottesacker bem Dichter auf einmal vorstellett. in Bugu Lam mittack noch etwas Marrifches. Er brachte mir meinen Schawl, mit unlesbarer Rreideschrift bedruckt; ba er fie aber gegen ben Spiegel hieft, fo mar ju lefen : "Dein Ramenvetter, "Soone Th-da, wird Dir bald fur Deinen Brief gum "zweitenmal banten;" worauf er mich binab ju einer Birte führte, von beren Rinde wirklich er diefe Beile von des Dichters Sand am Luche abgefarbt hatte. 2m Ende mußt' ich gar noch oben in feinem Bimmer auf ben Renfterfcheiben eine herrliche Senteng vom Dichter finden, Die ich Die auf der Ruchreife abschreiben will. genug! Aber abends mar's boch nichts; und mein Bater brach gar inft einem Spaße barein.

Du Klare erriethest nun wol am fruhesten, mas br. v. R. bisher gewollt — nicht mich, foniern (mas auch leichter zu haben ift) sich. Er totettiert. — Bahrlich, die Ranner follten niemals totettieren, da unter 99 Beis

been immeer 100 Banfe: find; bie ihnen gefatteen ; itus Defi weibliche: Knietterie weniger ichabel zinda bie Mannety ain: falvereinub: idelchlam formopolitifche Spieluben . fele ten bamit inefangen fiverben e wenn fie nichtmarigu:fung undigunflugge im Refte-fisen. -- Bahrlich ;- ein Dads Beie abneniein Berg, hatzeiftefcon helbe bunne and min gefonftrum) beine & undelle bei ann gedinfentungs bie can Der Bariling fiedt feinen Freund abs Raber unibie Ungel fidim bamit eine verbugte Grundeligu fangen tier. veritt wenn and tein Marn, bach ein Barnben ift mund malherafibreit . wenn ein Wanet umfällt. 2 naheiber Bost , gehab Dich mehl! Wergib main , Austoban. Sich iben ibodie allen Lenten gut; und habe felber, mit bemt Senfel Mitleidi fo langt en in ber Bolle fistarund nicht auf ber Erve ftreift. u Dertweichfte Engel: bringei Dich ater Demerbing biniberlifebeffere lerente fun reif. .. von hindlie inne begen i Schnick, inte 的機能所得4000 able barry Region give bearings have for the first grown bed gentsagramulik ain K., kullul un r. in il (Mid ligerein Latine it new day in 12 Dir bales für 2. num Billet zum vinis tie Entil Eine in funvoor been beier beier nie. 100 may 214 Say mamay I day of the Rolling coursely of the formation has been been the thirting with a andere der Gereiche Senten Gereichte der Gereichte der ..... Bemmrab ber Ankunft im Bobeorte. - D. StenBius. Times and the second section of the second second Als man am Morgen, nachdem ber Doktor ichen feine Blafchen , Stopfel eingestedt hatte (worunter gufallig ein glaferner), i.eu erfrifcht von dem letten Siegen über alle Anftoffteine, eben einzufigen und heiter auf den breis

ten, beschatteten, fich durchtreuzenden Runftstraßen dem

Babtortegunalatuenigebnibte trifo feftite fichelbell nach ein diefer Schlagbeduntlin ben 2Big ju ramlicht win. Galgen. En battel narging Ratenberger mittenmin bem Birthftein von einem Durchftrom.:froben Leute," Die mabendengette ahicflichen Birthel gurudtommen und fanger bar bleiben wolltensprwendt: fierntles, gefohen : die: Rachricht vernome men, bag biefeni Bormittag in Dobnemable (auch in' Hegurn : gibti eit eines) rin Poftrauber gehangenemerts .:: und daß er fesbet promin er numeinige Railen feitwans und bolb enetwärteinmfahre, gente zu rachick Beit gum Sone ben. Comingnoctioning of time asiends (initial (geitin general) in Maulbronn einzutreffen. himmely wie fo aufgeheitget im Migefichtimie bas gunge Dobrgenblau, brachte Kapens berger ju i Lochter mid Rich feine: heitere. Alebenaueficht binauf bent Abnecher nach Dennenftebl gum Doftviebe 

11 2Mer won molden Bolfen murbe fein bellet Berge haupt umschliert; wichtillt, micht; biod vom. Mein bes Reife : Bunbners : Mich . ber burchaus moch am Wonden in Mautbronn einpassieren wollte: fondern noch mehr von dem beffigbittenben Dein foiner Sochter ,. deren, Bera burchaus füch zu keinem Ginnehmen einer folchen Direme pon' Brunnenbelnftigung und Abwürgung begfiemen tonnte! Am Ende fund ber Dottor felber einen Ummeg über eine Richtstätte jam Luftort fur eine Beiberfrele nicht jum anmuthigften, und fante zulett, aus Liebe für die fouft feiten flebende Lochter, wiewol unter mehr als einem Schmerge, von einem lachenden Seitenwege ab, mo ihm ein Balgenvogel als eine gebratne Laube in ben Dund geflogen mare, indem er am Diebe bas Bens ten beobachten, vielleicht einige galvanische Berfuche auf der Leiter nachber, und gulest wol einen Sandel eines

nitigen Schangerichte für feine Annthebertafet ihatte enachen tonnen. Den Bebenete manschannistien Bore Pedrofe am feinem Bufen auf ber ganzele Anife ins. Maulbronner Rofenthal gewefen.

Socialer hatt' er nichts, und der Popnensieder Bieb, bing, wie eine Kantalusfrucht, unerveichburzwar seinen Gecle, und er muste siche sich der Landstraßtwie den Stund be zu. Stunde blockschwach vormalen e Jesochieft das kies sicht die Lischendusse jehn ahrt der Rander fedigen und eine Jeho Hingt er ruhig hernt in und en priest die Pogaeusiehre glieblich zieden und alles genießen kanten.

es war eigentlich nicht sehr zum Aushalten mic'hm. an diesem Morgen; und ier merke aw, munum verduicke liche Dinge vorzahringen; es gebe schmerzhafte Erianes rungen, die man so wenig vergesse, wie die erste Liebe; so konn' er z. B.; enahste er, bis diesen Morgen nicht dhe vieles Schmezgeschht daran; denten, das er einmal in Hoslands auf einer Leeckschunte sahrend; einem Hakling dem Kopf abgebissen, unw den Rumpf auszuspeisen, über im Bergreisen, den köstlichen Hake, als den Kopf: "nach diesem Hakung sehnt ich mich ewig!" saste er. — "Mir ganz denkbar, sast den — Kopf."

Als sie alle endlich in dem unmittelbaren gurftensthumchen Großpolei (jego langst mediatistert) ben legsten Berg hinab fuhren ins Bad Maulbeonn, das ein Städtchen aus Landhäusern schien, und als man ihnen vom Thurme, gleichsam wie jum Effen blies: so mußte den drei Antömmlingen, wovon jede Person sich, blos nach ihrer Biel-Palme scharf umsah, nämlich:

die erste, um angebetet zu werden, die zweite, um anzubeten, die dritte, um auszuprügeln,

gang naturlicherweise die praludierende Bad-Quverture bet ersten Person, Nieß, als eine Famatrompete erklingen; ber zweiten, Theoda, als ein Berwandels oder Meßs glodchen jum Niederfallen, und der dritten, Ragenberger, als eine Jagds oder auch Spigbubenpfeise jum Anfallen.

Menn fie freilich Fleren mehr als ein Bogelichwang, pfeifchen vorfam, weil fein herz nur fein Bor-Magen war, und er erst alles von hinten anfing, so ist diefer Einleg-Riese, wie man Ginleg-Messer hat, viel zu flein, um hier angeschlagen zu werden.

Indes zeigt dieses widertonige Quartett, wie versichieden dieselbe Musik in Berschiedene einwirke. Da sie aber dieß mit allem in der Welt, und mit dieser selber gemein hat: so mag für sie besonders der Wink gegeben werden, daß ihr weites Aetherreich mit demselben Blau, und mit derselben Melodie Einen Jammer und Einen Jubel trage und hebe.

Der Doktor bezog zwei Rammetn in der fogenanns ten großen Badewirthichaft — blos fein herz war noch in Pogneufiedl unter dem Galgen — und Nieß miethete ihm gegenüber eines ber niedlichften grunen Sauferchen.

Aber ber rechte Musit. Ert fehlt vor der hand der begeisterten Theoda; auf der Badeliste, wonach sie zuerst fragte, erschien noch fein angelangter Theudobach. Doch hatte sie die Freude, in der großpoleischen Zeitung anges fündigt zu lesen: "Der durch mehre Werke bekannte Theudobach, habe man aus sicherer hand, werde dieses

Jahr bas Maulbronner Bab gebrauchen." Die Sand war ficher genug, benn es war feine eigne.

Der Dottor fragte, ob ber Brunnenarzt Strpfius ba fei; und ging, als man ihm ein feines, um bas Brunnen - Gelander flatterndes Mannchen zeigte, for gleich hinab.

Diefer Stryfius, ein gerader Abkommling vom bes rubmten Juriften Strufins - bem er absichtlich bie las teinische Namens Schleppe nachtrug, um dem beutschen Strick zu entgehen - mar bekanntlich eben ber Rezenfent ber Ratenbergerichen Werfe gewesen, ben ihr Berfaffer auszustäupen fich vorgesett. Auf Mufenfigen - wie in Dira - Die jugleich regensierende Musenvaterfige find, ifts fehr leicht, ba alle biefe Rollegien unter einandet fommunigieren, ben Damen bes apofalpptischen Thiers oder Unthiers zu erfahren; blos in Markiflecken und Rleinftadten miffen die Schulfollegen von nichts, fone bern-erstaunen. Mehr als burch alle Strnfischen Regens fionen in der allg. deutschen Bibliothet, in der oberdeutschen Literaturgeltung u. f. m., mar ber milde Ragenberger erbits tert geworden burch lange, grobe, hamifche und frate Ants worten auf feine gelehrten Antifritifen. Denn bem Dottor wars icon im leben blos um die Biffenichaft gu thun, geschweige in der Wiffenschaft felber. Da er indef eine uns glaubliche Rraft zu paffen befaß: fo fagte er ein afademis fches Semefter hindurch blos freundlich : "ich toch's," und troftete fich mit ber hoffnung, ben Brunnenarzt perfon, lich in der Badezeit fennen ju lernen.

Diese sehnsüchtige hoffnung follte ihm heute erfüllt werben, so daß ihm, statt des Pogneusichlischen Gals genstricks, wenigens der Maulbronner Strick oder Strys tius zu Theil wurde. Er traf unten an dem Brunnens

hause — dem Judustriecomptoir und Marktplaße eines Brunnenarztes — den verlangten. Der Brunnenarzt lief, da er mit der gewöhnlichen Neugier dieses kürzesten Amtes schon Raßenbergers Namen erjagt hatte, ihm entz gegen, und konnte, wie er sagte, die Freude nicht ausz drücken, den Verfasser einer haomatologia und einer epistola de monstris und de radie canina personlich zu horen und zu benüßen, und ihm, wo möglich, irgend einen Dienst zu leisten. "Der größte, versetzte der Dokstor, sei dessen Gegenwart, er habe längst seine Vekanntzschaft gewünscht." — Stryklus fragte: "wahrscheinlich hab' er seine schone Tochter als ihr bester Brunnenmediz fus hierher begleitet, wenn sie das Bad gebrauche."

"Nicht eines zu gebrauchen, antwortete er, sondern einem Badegaste eines zuzubereiten und zu gesegnen, sei er angelangt." — "Also auch im Umgange der scherze hafte Mann, als den ich Sie längst aus ihren epistolis tenne? Doch Scherz bei Seite," sagte Strykius, und wollte fortsahren. "Nein, dieß hieße Prügel bei Seite, sagte der Doktor. Ich bin wirklich gesonnen, einen kritis schen Anonymus von wenig Gewicht, den ich hier sinden soll, aus Gründen, so lange wir beide, nämlich er und ich, es aushalten, was man sagt, zu prügeln, zu breschen, zu walken. Indeß will ich als ein Mann, der sich beherrscht, nur stufenweise versahren, und früher seine Ehre angreisen, als seinen Körper."

"Nun diefen Scherz Ernft abgethan — fagte ber Brunnenarzt, fich todtlachen wollend — fo verfprech' ich Ihnen hier wenigstens funf Freunde des Berfaffers ber Bamatologie, Manner vom handwert."

"Es foll mich freuen, fagte der Dottor, wenn einer barunter mich rezensiert hat, weils eben das Subjett ift,

bem ich, wie ich Ihnen schon anvertrant, so viel hirn ausschlagen will, als ein Mensch ohne Lebeusgefahr entbehren kann, welches, wie Sie wissen, bis auf zwei Unzen steigt, es mußte denn sein, daß ich aus Liebe mich auf bloßes Einschlagen der hirnschlage einzoge. — Wenn schon sener Festung Rommandant seber davonlausenden Schildwache funf und zwanzig Streiche auszählen ließ, die einen Geist gesehen: wie viel mehr kann ich einer kritischen geben, die keinen Geist in meinen Werken gessehen! Wie?"

"Thun Sie, was Sie wollen, Humorist; nur sein Sie heute mit Ihrer bluhenden Tochter mein Gast im großen Brunnensaale," sagte Strpkius; er sand seine Bitte gern gewährt, und schied mit einem eiligen Pandsbruck, um einem verdrußlichen Grasen zu antworten, der eben gesagt: "Franchement, Mr. Médecin, ich habe bisher von dem detestabeln Gesoff nur die Hälfte Ihrer vorgeschriebenen Gläser verschluckt; ich verlange nun durchaus blos diese Hälfte verordnet."

"Gut, versette er, von morgen an durfen Sie fed mit der bisherigen Balfte fortfahren."

Diese Antwort vernahm noch der Doktor mit uns säglichem Ingrimm; er, der sich von keinem Generale und Ordens Generale und Rardinale nur eine einzige von 1000 verordneten Merkurialpillen hatte abdingen lassen. Strykius milde Höslichkeit verdroß ihn mehr, als die größte Grobheit gethan hatte, auf die er, zusolge der anonymen in den Rezensionen, so gewiß gezählet hatte; einen rauhen, widerhaarigen, stämmigen Mann hatte er zu sinden gehofft, dem der Kopf kaum anders zu waschen ist, als durch Abreißen oder Abhaaren desselben, wenigstens einen Mann, der, wie ein Teich, uns

ter seinen weißen Wasser, Binten scharfgezähnte Bechte: verbärge — aber er bein so gebognes, wangenfettes, gehorsamstes, unterthänigstes Zier, Mannchen, das noch niemand ein hartes Wort gesagt, als etwa Frau und Rindern, gegen niemand ein Elephant, als gegen Elezt phanten Rafer und Elephanten Ameisen! . . Nichts erbittert mehr, als anonyme Grobheit eines abgesüßten Schwächlings!

Allerdings gibt ce ein ober bas andere Wefen in ber Belt, bas Gott felber taum frarten fann, ohne ben-Lod - bas fich, als ewiger Bettelbrief, gern auf, und jubrechen, als emiges Friedeninstrument gern brechen lagt - bas eine Ohrfeige empfangt, und gornig berauss fahrt, es erwarte nun, bag man fich bestimmter auss brude - bas nicht fo wol ju einem armen Sunbe und: Leufel, ale ju einem niesenden fürftlichen mit Gilbers halsband fagt: Gott belf, oder contentement - beffen. Bunge ber ewig gelautete Rloppel in einer Leichenglode ift, welche anfagt : ein Dann ift geftorben, aber icon ungeboren - bas erft halb, ja breiviertels erschlagen fein will, bevor es bem Thater geradezu beraussagt auf bem Lodtenbette im Rodigill, es fei beffen erklarter Lodfeind - bas jeber fo oft ju lugen zwingen fann, als er ebenwill, weil es fich gern widerspricht, sobald man ihm widerfpricht - und bem nur der Beind gern begegnet, und nur der Freund ungern. -

Indem ich ein folches Wesen mir selber durch den Pinfel und das Gemalbe naher vor das Auge bringe: erwehr' ich mich doch nicht eines gewissen Mitleidens mit solchen taufenfach eingeknickten Seelen, die nun Gott einmat so dunnhalmig in die Erde gesaet hat; und welschen, obwol am wenigsten durch schnelles Ausschrauben,

boch auch nicht burch ichweres Mieberbrachm aufguhelfen ift, fondern vielleicht burch allmaliches Ermuntern und Aufwinden, und durch Abwenden der Berfuchung.

Aber an das Lette war bei Kagenberger nicht zu dens ten. Des Brunnenarztes Sprech, und That-Marklosigs keit, neben sciner harten heißen Schreib-Strengsüssigs keit im Richten, sesten in ihm nun den Borsat seft, den Badearzt auf eine ausgedehnte Folterleiter von Aengssten und Shren:Giften zu setzen, und ihn erst auf der obersten Stuse zu empfanzen mit dem Prügel. Stryskins war der erste Pazient, den er durch Heilmittel nicht heilen wollte, so sehr war er ergrimmt; und er war entsschlossen, ihn durch zuvorkommende Unhöslichkeiten, wo möglich, zu einer zu zwingen, und als umvollender Wesberbaum das hin und her stiegende Weberschisschen zu bearbeiten. Es ist indes oft eben so schwer, manche grob zu-machen, als andere höslich.

Bu Sause feste er in Stryfius Namen einen offents lichen Biberruf von beffen Rezensionen auf, ben er ihn zu unterschreiben und herauszugeben in der Prügelstunde zwingen wollte.

# 22. Summul.a.

#### Nie fiana

Sr. v. Mieß lud auf abends, gegen ein unbebeutenbes Einlaggelb, die Babegefellschaft zu seinem musikalischen Deklamatorium bes besten Theubobachischen Studes, bestielt: "Der Nitter einer größern Beit," auf Zetteln

ein, die er schan fertig gedruckt mitgebracht hatte, die auf einige leere Bakange Rahmen oder Logen, welche er mit Inhalt von eigner hand hefegen wollte: Funfzig solcher Zettel ließ er austheilen, und sagte mit inniger Liebe gegen jeden und sicht, "warum wollt' ich so vielen Menschen aus entgegengesetzten: Winkeln Deutschlands, denen ein Buchstabenblattchen von mir vielleicht eine ewige Reliquie ist, und zwei geschriebene Worte vielleicht mehr, als tausend gedrucktervon mir, warum sollt' ich ihnen diese Frende nicht mit nach Hause geben?"

Aber aus Liebe gegen Theoda, Die dem Dichter, als einem Sonneugott, wie eine Memmonftatue gutonte mit beitern Machtmufifen und Standchen, feste er fich nies ber und fcrieb, um ibr ben Aufschub feiner Gotter , Ers Scheinung ober feines Aufgange ju verfüßen, eigenhandig in Theudobache Mamen ein Briefchen an Br. v. Dieg, worin er fich felber als einem Freund berichtete: "er tomme erft abende in Mantbronn an, boch aber, hoff? er, nicht ju fpat fur ben Befach bee Deflamatorium; und nicht ju frub, munfch' er, für unfre Dame." ftectte dief Blattchen in einen mit der Bad : Doft anges langten Briefumfolag, und ging ju Theoda mit ente zucktem Besicht. Daß er nicht log, mar er sich bewußt, ba er eben porhatte; unter bem Deflamieren (um das Los ben ine Geficht gu bemmen) aufzustehen und gu fagen : ach nur ich bin felber diefer Theudobach. Che ber Ebels mann fam , hatte fie eben folgendes ine Tagebuch gefchries ben: "Endlich bin ich ba, Bona, aber niemand anders (außer einige Schocke Badegafte), fogar auf der Bades lifte fehlt Er. Blos in ber Grofpoleischen Zeitung wird er gewiß angefundigt. 3ch wollte, ich hatte nichts, mos hinter ich mich tragen tonnte; aber die Ohren muffen

mit lang auf der Fahrt gewachsen sein, weil ich so sest voraussehte, der Erste, auf den man vor der Wagenthare kieße, sei blos der Poet. Wohin ich nur vom Fenker herabblicke auf die schonen Gadegange: so seh' ich doch nichts, als den leeren Stickrahmen, worauf ihn meine Phantasis zeichnet, nichts, als den Paradeplutz seiner Gekalt, und sein Throngeruste. Wahrlich, so wird einem Mädchen doch sowein Mensch, den man liebt, es mag nun ein Brautigam ober ein Dichter sein, zu sez dem Gestirn und Gebirg, gleichsam zum Augengehenk, und hinter allen stedt der Mensch, daß es ordentlich langsweilig wird. Man sollte weniger nach einem Schreiber fragen, da man ja an unserm herrgott geung hätte, der doch das ganze Schreibet Bolt selber geschaffen.

Ich merke wol, ich merbe allmalicht eher taller als kluger; am besten schreicht ich Dir nichts mehr über mein Aufpassen, als bis der Messas erschienen ist; denn aussstreichen, was ich einmal an Dich geschrieben, kann ich aus Shrlichkeit unmögsich; ich sage Dir Janalles, und nehme mir kein Blatt nord Mank, warum ein Blatt vors Blatt.

Da erschien Nieß, und wollte seine eben erhaltene Rachricht übergeben. Sie empfing ihn, in der vaterlosen Einsamdeit, mit keinem großern Feuer, wie er gedacht; sondern mit einigem Maireif, der aus dem Tagebuche auf das Gesicht gefallen war. Sofort behielt er seine Selbbriefwechsel in der Tasche, und beschenkte sie und ihren abwesenden Bater blos mit der Einladung, mitztags seine Gaste, und abends seine Juhdrer zu sein. Auch wunderte er sich innerlich sehr, warum er nicht, früher darauf gefallen, ihr das Blattchen erst an der Tasel zu geben, und dadurch der Tasel zugleich; wein Briefwech.

fet mittibem Dichter felber (bacht er) mußten folle ich benten, idem Deflamator deffelben vorläufige Ehre und nachlaufende Zuhörer eintragen."

. Eben verfprach Theoda feinem Sifche fich, und ihren Bater, als biefer eintrat und bas Dein vorschattelte und fagte; en habe, fich bem Sandwerfgefellen Strufins verfprochen , um bas Band ber Wreundschaft immer enger gufammen gu gieben bis gum Gefticken; bas Dabeben fonne aber thun, mas es wolle: Dieg that fie benn auch, und blieb ihrem Wort und Diegen getreu. faß namlich, bamit ich alfes erflare, an offentlichen Ort ten gern fo weit, als thunlich, von ihrem Bater ab, als Lochter und ale Daboten; fre fannte feine Luthere Lifch. reden. Der Coelmann wendere biefe Wendung gang ans bereit Wolffle fint fcbon Decht , bie Barte, bache er; jest in Gegenwart eines Fremden namlich bes Baters, verbirgt fie ihre Barme meniger; neben bem einfamen Ber liebten fcheuer die einsame Liebende iedes Wort zu fehr, und wartet auf fremde fühlende Rachbarfchaft; .o Gott, wie errath ich dief forfehr, und doch leider mich fein bund !"

effek wird in Maulbronn, in der 23ften Summel.

# 93. Summula.

### Gin Brief.

Herr v. Dieß fuhrte feine schone-Lischgenoffin in die glanzenden Efzirkel an eine Stelle, wohin das vaterliche Ohr nicht langte. Der Effaal war die grune Erde, mit einem von Landzweigen durchfrochenen Studichen Sins met dazu. Luftbeklommen überflog Theoda mit dem schenen Auge die wallende Menge, in der weihlichen Hoffnung, ob dech nicht zufällig daraus der Gehoffte auffliege. Ihre Seele quätte, sehnte sich immer heftiger, und immer unverständiger; ihr war, als musse er überall gehen und sissen. In diesen Frauen, Rausch hineim reichte nun der Edelmann den Brief, den Theudobach an ihn geschrieben. Mehr bedurfte ihre Seele nicht, wan den Lisch Trompeten leise hach zu schmettern, und das Erden : Leben sur Sonnenstern aus Leben zu halten, und um außer sich zu sein.

Dun ftanden alle Rofentnofpen als glubende Rofen aufgebrochen da. Gie brudte Miegens Bund im Beuer. und er freuete fich, bag er teinen andern Mebenbubler batte, als fich felber. Die Renigfeit lievelte fich bald von feiner zweiten Rachbarin bie Tafel hinab. Er brechte befimegen, da er icon als Freund eines Große Autors Aufmertfamteit gewann, mehre Gentengen theile: lant, theils aut gedreht hervor, weil leicht aus prechmen mor, wie fie vollends umlaufen murben, wenn er mit bem Dichter in Gins zusammengeschmolzen. Die Sifchufte barfeit flieg gufebens. Das Brunnen , Effen ift, uns aleich dem Brunnen : Trinfen, Die befte Brunnen : Bes luftigung, und ohnehin frober, als jedes andere; außer ber Freiheit wirft noch barin, baß man bo feinen andern Arbeittisch fennt, als ben Eftisch, und feine Schmolls winfel, als bie Babemanne.

# 24. Summula.

# . Mittagtifdreben.

Aber unten, am entgegengesesten Safel : Ausschnitt, wo Ragenberger neben feinem mitfreien Regenfenten faß, nahm man von Beit ju Beit auf den Damengefichtern von weitem verschiedene Querpfeifer . Mustel . Bewegungen und Mienen Dielecke mabr. Der Dottor hatte namlich bei ber Suppe feinen Birth gebeten, ibn mit ben ver-Schiedenen Rranfheiten befannt ju machen, welche gerade jest hier vertrunfen und verbadet murben. Stentius wußte, ale ein leife auftretender Mann, burchaus nicht. wie er auf Deutsch-(jumal ba, außer bem eignen Das men, wenig Latinitat in ibm mar) jugleich die Obren feines Gaftes bemirthen, und bie ber Nachbarinnen bes fdirmen follte. "Beim Effen, fagte eine altliche Cante junferin, borte fich bergleichen fonft nicht aut."-,, Wenn Sie es bes Etele wegen meinen, verfette ber Doftor, fo biet' ich mich an, Ihnen, noch ehe wir vom Tifch auffter ben , ins Beficht zu beweisen , bag es, rein genommen, gar teine etelhafte Gegenstande gebe; ich will mit Ihnen. Scherzes halber, blos einige ber efelhaften burchgeben, und dann Ihre Empfindung fragen." Rach einem alle gemeinen, mit weiblichen Flachhanden unternommenen Mieberschlagen biefer Untersuchung, fant er ab bavon.

"Gut, fagt' er, aber dieß fei mir erlaubt zu fagen, daß unfer Geift fehr groß ift, und fehr geiftig, und uns ferblich und immateriell. Denn mare diefer Umfand

nicht, so maltete bie Materie vor, und es mare nicht bentlich; benn wo ift nur die geringfte Rothwendigfeit, daß bei Traurigfeit fich gerade die Thranendruje, Born die Gallendrufe ergießen? Bo ift bas abfolute Band zwischen geistigem Schamen und ben Abernflappen, bie bagu bas Blut auf ben Bangen eindammen? Und fo alle Absonderungen hindurch, die den unfterblichen Geift in feinen Thaten hienieben theils fpornen, theils gaumen? In meiner Jugend, wo noch ber Dichtergeift mich befaß und nach feiner Pfeife tangen ließ, ba erinner ich mich noch wohl, daß ich einmal eine ideale Belt gebauet, mo Die Ratur den Rorper gang entgegengefest mit der Seele verbunden hatte. Es war nach ber Auferftebung (fo bichtete ich); ich flieg in großter Freude aus bem Brabe, aber die Freude, fatt daß fie hienieden die Baut gelinde iffnet, brudte fich broben, bei mir und bei meinen Freunden, burch Erbrechen aus. Da ich mich fchamte, wegen meiner Bloge, fo wurde ich nicht roth, fonbern fogenannt preußisch Grun, wie ein Grunfpecht. - Beim Born fonderten fammtliche Auferstandne blos album graecum ab. - Bei ben gartern Empfindungen der Liebe befam man eine Ganfebant, und die Farbe von Ganfes Schwart, mas aber bie Sachfen Ganfer Gauer nennen. - Jedes freundliche Wort war mit Gallergiegungen verenupft, jedes icharfe Dachbenten mit Schluden und Riefen, geringe Freude mit Gahnen. - Bei einem ruhrenden Abichied floß, ftatt ber Thranen, viel Speis ichel. - Betrubnig wirfte nicht, wie bei uns, auf vers minderten Pulsichlag, fondern auf Bolf: und Ochfens hunger und Fieber Durft, und ich fah viele Betrubte Leichentrunt und Leicheneffen zugleich einschlucken. -Die Furcht fcmudte mit feinem Bangenroth. - Und

Aber bier lenfte ber vorforgende Brunnenargt ben ungetreuen Dichterftrom burch die Frage feitwarts: "Artig, febr artig, und wie Saller, mahrer Dichter und Argt gugleich. - Aber Gie haben fich gewiß vorhin in ber Wirklichkeit ichoner gefühlt, ba Gie aufmertfam unfern fconen Damengirtel durchliefen ?"- "Allerdings, perfette er, und ich thue es auch in jeder neuen Gefellichaft, in der hoffnung, endlich einmal ein Monftrum barunter Denn jest bin ich der blubende, fcmarmeris fche Jungling nicht mehr, der fonft vor jeder schonen Gestalt oder Bruft außer fich ausrief: Rumpf einer Gottin! Bruftfaften fur einen Gott! Und bas feine Sauts warzenspftem, und bas Malpighische Schleimnes, und die empfindsamen Mervenstrange barunter! D ihr Gotter! - Auch Sie, wie alle Schwarmer, haben fich gewiß fonst nicht schmacher ausgewrochen; jest freilich wird ber Musbruck immer labmer. Um aber auf die Diggeburten juruck ju tommen, nach benen ich mich hier nach dem erften Romplimente vergeblich umgeschen: so sag' ich dieß: Gine Diggeburt ift mir ale Argt eigentlich fur die Wiffenschaft das einzige Wefen von Geburt, und Soche und Wohlgeboren; denn ich lerne mehr von ihm, als vom wohlgeborenften Danne. Mus bemfetben Grunde . ift mir ein Fotus in Spiritus lieber, als ein langer Mann voll Spiritus; und Embryonenglafer find meine mahren Bergroßer Blafer bes Menfchen. - Ach wol in jedem won une, fuhr er feuriger fort, find einige Unfage gu einem Monftrum, aber fie werden nicht reif; mit dem Rudgrat , Ende , bem Steißbein , fegen mir g. B. ju

einem Affenfcwang an, und auf bem neugebornen Rinbes topfe erscheint, nach Buffon, eine hornartige Materie gu einem Gehorne, die man leider fauber wegburftet; aber jeder will mahrlich nur feines Gleichen feben, ohne nur im geringften fich um die fcon furs Muge toftliche Manniafaltigfeit zu befummern, welche g. B. an Diefer Babtafel genoffen murbe, wenn jeder von uns etwas Berbrehtes an fich hatte, und wenn g. B. der eine, fatt ber Rafe, einen Sucheschwang truge, ber andere einen Bopf unter dem Rinn, der dritte Ablerfange, der vierte ordentliche, nicht etwa abgenutte mythologifche Efelohren. 3d, fur meine Perfon, darf ich wol befennen, ginge mit Nauchen vor einer miggebornen Rnappfchaft und Mannichaft an der Spite, als verzerrter Rlugelmann und monftrofes Mufter, und murbe Gott banten, wenn ich (namlich forperlich) nicht mare wie andere Leute, fons bern wenn auf mir etwa Rameel und Dromebar, alfo brei Boder jugleich verfettet maren jur Gebirgfette, ober wenn die Natur mir hinten eine angeborne Frau aufges fest hatte, fammt swolf Ringern vorne, oder wenn ich fonft'mit vielen Curiosis fur mich und andere begabt mare, infofern mir namlich bei biefem lebendigen Das turalienfabinet auf mir, mein gewöhnlicher medizinischer Berftand gelaffen murbe, der fich wie eine Biene auf alle Blumen:Monftrofen fegen mußte und fonnte. bat aber jest mein Geift bavon, daß mein Leib wohlges ftaltet ift, und die gemeinsten Reize fur Bolfaugen umber fpreitet? - Richts hat er; er fieht fich nach beffern um. Aber ich entfinne mich noch recht gut meiner Jugend, wo ich mehr idealifierte, und weniger auf Erden als im Simmel mandelte, da weidete ich mich an getraumten, noch bobern Diggeburten, ale bas theuere fcmache Sas

senpaar ift, das ich gestern gekaust; da war es mie ein Leichtes, ganze in einander hinelngewachsene Gessionen geboren und zu Rauf zu denken, die ich dann nach dem Ableben leicht in einem Spiritus. Glase bewahrte und bez wegte nach Lust — oder einen Knaben mit einem anges bornen vollständigen steischernen Krönunghabit — oder einen tafelfähigen Edelmann mit zweiunddreißig Steisen besest — und doch sind das nicht ganz arkadische Träume. Sonst wurden zu wirklich Menschen mit lebendigen Pluders hosen und Fontangen geboren, zum Abschrecken vor ges nähten; warum könnte nicht unsern Zeiten der Fang zus fallen, daß ihnen das Glück einen Incroyable mit puls sierenden Hutkrempen und Schnabelstieseln und fleischernen Eravatten: Zacken bescherte, frag' ich?"

Der Brunnenarzt fcwiste, mahrend er pries, mehre Schweiße von verschiedener Temperatur darüber, daß er einen Rlugel feiner Pagienten, jumal ben weiblichen, eine Landjunkerin, eine Ronfistorial-Rathin, eine halb bleiche halb gelbfüchtige Bartlingin, und am Ende fich felber, in bie Bor ober Stech, Beite eines folden geiftigen Raufdegens gebracht als Wirth. Gern hatte er vers Schiedene faltsinnige Mienen babei gefchnitten, wenn er versichert gewesen mare, daß ihn der Doftor nicht als Rezenfenten tenne, und darum icharfer angreife. that er das Seinige, und fprang von den Difgeburten auf die Ragenbergischen Geburten, um vorzüglich beffen Bamatologie gu huldigen, worin, fagt' er, Paragraphen waren, ohne welche er manche gludliche Bemerfungen gar nicht hatte machen fonnen. "Schon, verfeste ber Dottor, fo bentt wol nur ein außerft parteiifcher und guter Mann, wie Gie: - benn außer Ihnen gibte nur noch einen Lefer, ber gern alles redlich thut, was ibm Bucher porschreiben, namlich ben Buchbinder, ber je-Des Bort an ben Buchbinder befolgt - aber Gie follten meinen Sund von Rezensenten tennen und bagegen bal ten. Simmel, wie bellt ber Berberus, gwar nicht mit brei Ropfen, aber aus fieben Sundhutten, und an fieben Retten, gegen mich! - 3ch wollt', ich hatte ibn da; ich wollte jest alles thun, da ich eben getrunfen, mas ich ihm langft geschworen, namlich meine Blute Machichre (die haematologia) an ihm felber erproben. - Ober gibt es etwas fundlichers, als wenn ein Dart - blos weil er fieben Zeitungen dazu frei bat, wie ju fieben Thurmen - die fieben Beifen fpielt, und fieben Tobfunden begeht, um ale einziger Beuge, vermittelft einer bofen literarifden Beptarchie, feinen Musspruch ju befiebnen? 3ch fann von der bofen Sieben gar nicht los; aber ich werde, follt' ich benten, in jedem Salle ben Mann ausprugeln, erwisch' ich ihn. Sier faff ich jum Blud den redlichen Strpf an der Sand, der deuft mie ich, wenn nicht zehnmal beffer. Diefem Dagen übers geb' ich mich - benn ich meine Magus, nicht Stomachus - und er entscheibe; fur mich ift er ber große Thor (ich fpreche zwar nach einem Glas Wein, aber ich weiß recht gut, daß Thor unfer erfter altdeutscher beilender Gott gemefen) - ber fage bier . . . . mas wollt' ich benn fagen? Dun mir gilte febr gleich, und die Gache ift ohnehin flar und fest genug. Rugg -- "

"Ich errathe unfern guten Autor, fagte Strotlus, benn vielleicht fann ich, als alter Lefer feiner migreichen Werfe, ihn wenigstens zum Theil wurdigen. Man kennt biefen tiefen Mann, er verzeihe mir fein Lob ins Gesicht, nur wenig; wenn man nicht feine gelehrte und seine wisige Seite zugleich bewundert und unterscheidet, die

erbeidelo gus valchmeintsvormerchataumeinwai untspaßibaftegemein zu sprechen ihaer im Mundi." "Morrich habe se gegen zwischen der Zahnen (vorübeter), einen Arnabahns Sols an der Kinbel aufbebend ich minnscher mandur häute am Halle, und beich deutliche hannen ohle viele der Aufthahn dim am Halle, und beich deutliche hannwieheln wären mit eine besterf Daut und Class gesächen als ich, eben käuen muß!"

May tode aber idor die inange dabe im fiel ein altlicher, mehr blod nud funffinniger, als scharsfinniger Dostbalter ein fie will mir fast wie abgeschmadt schmetsten; aber jeder hat freilich seinen Geschmack." — "Ab. geschmack, herr Posthalter, sagte der Dostor, und hielt lange inne, nennen die Physiologen alles, was weniger Salz enthält, als ihr eigner Speichel; daher sind Sie, weigen des Angesalzenen, wahrscheinlich ein Mann pon Salz, ich meine den Speichels

Sine schwergeputte Landunkering die ihren Kahle schabel mit einem Orunte nud Litular, haar gefromt, merkte (aber nicht leise gening weil sie es französisch sagte) gegen ihre Tochter, and "Fil. Welch ein Mensch! Wer kann dabei essen Ihr Der Postbalter, der ihn schlecht verkand und gut aufnahm, wollte es bosich erwiedern, und fragte: Wie gefollen Sie sich hier, herrer ich weiß Ihren werthen Charakter nicht?

Eben bekam er und die Lappiunkerin kleine, etwas klumpige Pasteten auf den Teller. Er schob seinen weit in den Tisch hincin, bemerkend: gerade in sochen Pasteten murden gewöhnlich die Frauen-Perucken ausgebacken, wie hier mehre an der Tasel saften; indes sindiger darum nach kein Saar aus Ekel darin, ja er ziehe, in Ruklicht des lesten, Pasteten den Perucken nor.

Die Evelpanne: 11ad und Alffelt auf, um is zu keis nen ihrtern. Ausbulthen kommen zu lassen. Endlich thaten is nuch vie Ueduscht. Wohlgemuthet brückte Ragensberger dem Negenschtes die Hand, und prophezelete sich vio Freudent, vie ihre derwakteten, könn' er öfter so mit ihm zusammenhaumen, und beschenkte ihn mit der Herzerglegung: "Ich habe am Ende (und nur nitt Gewalt verschied ichs) sagen wollen ju Ihnen: Dulla

There is defined that were a since

grant than the say the feet will be at the

An and Mufikalifdes Deflamatorium.

Die Lefer finden um 7 tihr alle Maulbronner voll Bile bilng in Riegens Deflantierfagt. - Das mufitalifde Borfptel Bat Tchott ausdelbieft - Dien gebt, mit ; bem Ditee einer gtofern Beit" in ber hand, ihn brittets beflamlerend, brittele lefend, brittele tragierend, langfam mifchen bet weiblichen und mannlichen Rompagniengaffe auf und ab, und halt bald vor biefem Dabchen ftill, Balb vot ienem. Much Ragenberger ging auf und ab, dbet einfam im Borfaal, "theile um ben reinen Dufit-Bein ofine poetifchen Bleigneter einzuschlurfen, theils well of Aberhaupt feine Sitte war, im Borgimmer eines Rongertfaales unter maufforficher Erwartung bes Billes teurs, bag et feine Giniaffatte nehme, fo lange im mus Atalifchen Genuffe gratis verfanten bin und ber gu fpas Bieren, bis alles vorbei mar. - Der Borlefer fteht icon bei den größten lyrifchen Rataraften feiner bichterifchen Alpenwirthfchaft, und die Mufit fallt (auf tleine gingerWinfe) Bald vor, bald nach, bald unter ben Baffer, fallen ein, und alles harmoniert. —

Der Charafter bes Mitteis einer großern Beit mar endlich fo weit vorgerudt, daß viele Bubbrerinnen feufzten. um nur ju athmen, und daß Theoda gar, ohne Ocheu vor ben icharf geschliffenen grauen, Bliden, baruber in jene Traualtar, ober Brautthranen (abnlich ben mannlie chen Bewunderungthranen) gerichmolg, welche freudia nur uber Große, nicht aber Ungluck fliegen. schilderte blubende Ritter Des Gemaldes, schamhaft mie eine Jungfrau, liebend wie eine Mutter, ichlagend und fcweigend wie ein Dann, und ohne Borte vor ber - That, und von wenigen nuch berithat, fant im Bemalbe eben vor einem alten garffen, um von ihm gu fcheiben. Es war ein prunflofes Gemalbe, bas ein jeber leicht hatte"fibertreffen wollen. Der altliche Rurft mat weder der Landesherr, noch Baffenbruder des Junglings ! er hatte fich blos an ihn gewohnt, aber feso mußt er ihft gieben laffen, und biefer mußte gieben. Beibe fprachen nun in ber festen Stunde blos wie Danner, namlich nitht über bie leite Stunde, fondern wie fonft, weil nur Dan. ner ber Nothwendigfeit fcmeigent gehorchen; und fo'gins gen beide, fo fehr auch in jebem ber innere Menfch fchwere Thranen in ben Augen hatte, wortfarg, ernft, mit ihren Bunden und mit einem Gott befohlen', aus einander:

So weit war die Borlefung einer großern Zeit fcon' vorgeruct, als noch die Thure aufging, und wie ein fremder Gelft ein Mann eintrat, der; wie auferfinnben" aus bem Gottesacker der Ritterzeiten, ganz dem Altier an Blick und Sohe glich, und bie Hor. Gesellschaft faft eben so fehr erschreckte, als erfreute. . .

# 26. Summula.

## Reuer Gaftrollenspieler.

Test in den Monaten, wo ich die 26ste Summel für die Welt bereite und wurze, ift es freilich sogar der Welt bekannt, wer ankam; aber am beschriebenen Abende war noch Maulbronn selber darüber dumm.

Der eintretende Mann fchrieb fich Berr von Theubos bach , Sauptmann' in preuß. Diensten, Mach altbeute fchem Lebens Stil mar er noch ein Jungling, bas beißt 30 Jahr alt - und nach feinem blubenben Geficht und leben mar ere noch mehr. Seine bunfeln Mugen glubten wie einer wolfigen Aurora nach, weil er fie biss ber noch auf keine andere Figuren geworfen, als auf mathematische in Euler und Bernoulli, und weil er bise ber nichts ichoneres zu erobern gefucht, als mas Roehorn, Rimpler und Bauban gegen ihn befestigt hatten. Diefem mathematischen Schnee fchlief und wuchs fein Frubling-Berg ibm felber unbemertt. Wielleicht aibt es feinen pifantern Gegenschein ber Geffalt und des Ge-Schäfts, ale ber eines Junglings ift, welcher mit feie nen Rofenwangen und Augenbligen, und verstedten Donnermonaten ber braufenden Bruft, fich binfest und eine Seber nimmt, und bann feine andere Muflofung fucht und ficht, als eine - algebraifche. & Gott! fagen bann big Weiber mit besonderem Fener, er bat ja woch bas gange Berg, und jede will feinem gern fo viel geben, als fie ubrig hat von ihrem. Diefer Bauptmann batte

mun auf feiner Deife buech bas frieftenthum Grofpolei aufällig in ber Beitung getefen! ber burch feine Schriften bekannte Theudobach werde bas Maulbronner Bad bes "Das ich boch nicht mußte?" fagte ber Saupts mann, weil er von fich gesprochen glaubte, indem er mehre friegmathematifche Wertchen gefchrieben. Diegens Ramenvelterschaft und Dichtfunft wußt' er tein Bort. Unter allen Biffenschaften bauet feine ibre Dries fter fo Tehr gegen andere Biffenschaften ein, als die fich felber genngfame Meffunft, indef die meiften andern Die Defruthe felber als eine blubende Narons Ruthe ents lehnen, die ihnen bei Priefterwahlen rathen belfen foll. 3th tam mir Mathematiter gebenten, die gar nicht ger boret haben, daß ich in ber Welt bin, und die alfo nie Diefe Beile jn Geficht befommen. "Es find folglich, fcolog der Sauptmann, nur zwei Ralle bentbar, entwes Der irgend ein literarifcher Chrenrauber gibt fich fur mich aus, und bann will ich ihm offentlich die Defenthe ges ben - oder es treibt wirklich noch ein Wasseraft und Res benfprobling meines Stammbaums, was mir aber uns glaublich - in jedem Falle find fanf Deilen Umweg fo viel als keiner für einen folden Prufung/3wed:"

Sein Erstaunen, aber auch sein Bornen — benn das Jornfeuer der Shre hatte bisher ganz allein in ihm neben dem wissenschaftlichen Feuer und Lichte gebrannt — erstieg einen hohen Grad, da er in Maulbronn von seis nem entzückten Wirthe horte: ein Hr. v. Nieß habe schon heute, nach einem Brief, den er von Hr. v. Thendobach erhalten, dessen Antunft angesagt; und glies weche sich im Deklamatorium über seinen Eintritt entzuden, zumal da eben etwas von ihm vorgeleftn werde. Der Wirth trug sogar Bersorge, ihm unter dem Deckmantel eines

Wegweifers seinen Sohn mitzugehen, welchen ber Birthstochter, weil fie belefen und mit darin war, sogleich das ganze Signalement des neuen Auhdrers durch drei Worte ins Obr zusteden sollte.

216 ber Sauptmann eintrat, blickten ibn; bie übrigen weiblichen Augen an, ausgenommen nur ein Paar; Theoda fah unter bem Borlefen teine Gefichter, als ibre innern, und blos ju ben poetifchen Soben binauf. Moch ehe die Wirthtochter die Rachricht von Theudohachs Anfanft, wie einen eleftrischen Runfen, batte burch bie Beiber:Ohrenkette laufen laffen : batten fich icon alle Mugen an den Sauptmann festgeschraubt. Denn immerbin balte Chriftus auf einem Berge feine Prebigt, ober auf bem Richterftuble fein jungftes Gericht ; jes ift une moglich, bag bie Frauen, bie bavon erhauf ober geruhrt werben, nicht mehre Minuten ben Beilout wergeffen, und fich alle an ben erften Rirchenganger und Berbamme ten beften, ber eben die Gefellichaft verftartt; fie muffen fich umdreben und fchanen, und einander etwas lagen, und wieder nachschauen.

Ich will setzen, mein weiter Sat mare mahr, daß für bas Weiberherz ein Federbusch auf dem Mannekopfe mehr wiege, als ein ganzer Bund gelehrter Federn him, ter dem Ohre, weil mein erfter richtig wäre, daß interna non eurat Praotor, ober wortlich überfetzt, daß eine Fran vor allen Dingen gern wissen will, wie ein Mann von außen aussieht; so hatt' ich ziemlich erklärt, warum der junge Mann, mit seinem Federbusch-hut in der Hand, mit seinem Jünglingblicke und seiner Mannkraft, und selber mit einigen Kriege und Blatternarben, ja sogar mit dem dustern Feuer, womit er dem Borkese nachsah und nachhörte, den ganzen meiblichen Hore und Sie,

Rreis wie in Ginem hamen gefangen und schnalzend, aus dem Baffer emporhab. Jeho fiching vollends die Nachricht der Birthtochter von einem beringten Ohre zum andern; der da sei's, der Dichter.

Theoda botte es, sab auch hin — und fie und ihr Leben wurden wie von einem ausgebreiteten Abendrothe überzogen. Wie ein stiller Ricke, wie eine Killer Alpe stand er da; und ihr herz war seine Alpenrose. — Irgend einmal findet auch der geringste Mensch seinen Eiotemensch, und in irgend einer Zeit sindet er ein weutg Ewigteit; Theoda fand's:

Der Borlefer, ben die fremde Bewunderung feites Lefeftud's binrif in eigne, und ber unter allen Empfindungen diefe am innigften mit bem Sor Rreis theilte, batte jeto, wo die eigentliche Sohe und Bergfrage feis ner Schopfung erft recht auging, gar nicht Beit, Die Antunft, gefchweige Die Geftalt und die Ginwickung bee Rriegers mabriunebmen. Er ftand eben an ber gweiten Sauptstelle feines Gefangs (ber Anfang mar Die erfte), am Comanengefange, am Ende Eriffer; benn wie im Leben die Gebunt und der Lod, im Gofellschaftzimmer ber Cintritt und ber Austritt bie beiben Rlugel find, woos mit man feigt ober fallt, fo im Gerichte. - Dief tonnte alfo nicht unaufhaltsam genug frurmen und leufen und betlamieren, und fich begleiten loffen von Dufit, un. mie gin Giewitter, gerade ben fartfien und entundenditen Schleg, beim Abzuge zu thun.

Indes hoven mitten in diesem Geraffel von postischen Streit : und Signwagen Boeleser eigner Sachen gleiche wol manches leise Wort, das darüber aussliegt: Mies vernahm mitten im Dichters Stucin fehr gut Theoda's Work: ila eniftel und bat sich faber koviers im Mitter."

meintend fint bach immer in fagte bie Drachbarin, als ginge ibm:bas gange Gebicht nichteian." Es war Riegen auf feine Weife: moglich ; bei folchen Musfetuchen , baß er da fei, und fich im alten Ritter felber getroffen babe, und bei bem allgemeinen Rlatichen und Unbliden und Anfragen: ber Bemundeming ; ficht eineminibert Ropf gu fegen piet fei gar nicht gemeint, nur bet neue Solbat. Sonbern eine warmem Danite und fichere Stelle, um fich guerinthullen und gwentwolfen. - bief fabiet mol ein - fonnte tein Sternfeber far ihn etrechnen, als ber Rulminagion : und Scheitelpunft war ; beit er eben vor Aid hatte: um bie Whife: ber Intognito feinem Phobus ausingieben. Bum Glud:mar er fruher barauf geruftet, und hatte daber - bu er: langft mußte, daß bie Menfchen die weften Borte eines großen Manrice ; fogar bie fahle fen , langer behalten umd umtrugen , als bie beften nach einem Umgange vom Jahren - iconetuffe bert Runfts Acabe, jehn Meilen vom Lefefaal, folgende improbifierende Annede: ausgearbeitet: .. meine ben feite ein bei beite

"Ehrwürdige Versamitlung, fand ich nur bie ersten Morte! Auf eine folche Sympathie einer so gebitveten Geschlichest mit mir durft ich ohne Tigetliebe nicht nechnen. Aber eine Herzergießung verdient die andere, aund ich gebe mich willig dem Ungestüm der Augenblitte Preis. Möge, ihr Herrichen, euch jeder Schleier des Kebens so abgehoben werden, als jest, und nie dette sich euch ein Leichenschleier statt eines Broutschleiers auf. Ich war namlich mein eigner Borläuser; denn ich bin wirtlich der Theudobach, dessen Antaust theust sie in Briefen ansagte."

"Der find Sie fichtezinineinenhereiten fagte: ber Daupfmann - ich heiße von Thundelich und Sie aber,

wie ich hore, Gr. v. Rieß. — Bas Sie fur Ihre Berte ausgeben, find gang andere, und bie meinigen."

Nieß blickte ihm ganz erstarrt ins Gesicht. — Besons nemer springt ber Mensch ploglich zu hoch, als zu tief — Theudobach stand fast gebietend mit seinem Macht. Gesicht, KriegersAuge, hohen Buchs, neben dem zu kurzen Dichster, von welchem nun jedes Weiber Auge absiel; aber er ermannte sich, und sagte: "ich kenne Sie nicht, aber Deutschland mich." — "hr. v. Nieß, versetz Theus dobach, basselbe ist gerade mein Fall."

Unversehends trat Theoda, welche längst vor Begeis fterung unbewußt aufgestanden war, aus der verbluften Schwester Gemeine herans vor Theudobach, und sagte zu ihm; im hohen Intenen gegen den vielbeutigen Nieß: "Sie fittb ber Mann, den wir alle achten, oder aller Glanbe lugt." Der Hauptmann suh das fühne Feuers Maden verwundert an, und wollte erwiedern; aber Nieß rief zweig dazwischenk? "An mich haben Ste gesscheieben, nicht an diesen herrn, melb' ich jest, und ich an Sie." — "D Gott, ich?" sagte Theoda.

"Mein Name Theudobach, Dr. v. Nieß, ist kein angenommener, ich habe nur Einen; und es gibt nur meinen noch in der Welt; Sie führen eingestanden zwei, wovon ich nur den meinigen reklamiere, und Ihnen den Ihrigen billig lasse. In der allgemeinen deutschen Bisbliothek konnen Sie meinen Namen Theudobach neben meinem rezensierten Werke sinden. Jede andere Etklaz rung konnen wir und an andern Orten geben," seite er mit einigen Blicken flinzu, die sehr gut als Funken auf bas Bundpulver einer Piscole fallen könklich.

dief Bedbe gernitet Berfegte Miet, um nur guerft auf bettatigenende

tonnte er tein Bort jurudgeben vor Ueberfulle von Antsworten. Wer zu viel ju fagen hat, fagt meiftens zu wenig, Dieg noch weniger.

Noch habe ich in der allgemeinen Welt. Geschichte von Essig und Zopf — die ohnehin mein Fach nicht ift, weil ich vielmehr selber eines in ihm sullen und fodern will — tein-rechtes Beispiel (unter so vielen abgesetzen Gunftlingen und Konigen) ausgetrieben, das einigermaßen dazu taugen konnte, Nießens Ante und Berfalle die ges horige Beleuchtung zu geben, wenn jemand sehen wollte, wie einem Manne zu Muthe gewesen, den man auf eins mal vom Musenberge auf die Quartanerbank, vom Throne eines Sonnen-Gottes auf den Altar seiner Opfersthiere, die er vermehren soll, oder von Allem zu Nichts herunterwirft — Gehentte, auf den Zergliederungstischen erwachend unter dem Messer, anstatt im Himmel, sind nichts dagegen.

"D, ich bin ftoli !" fagte Dieß, und ging davon.

# 27. Summula.

#### Rabtra a

Reine Seele hethmmerte fich jum den danen gelaufnen, von seinem Siegmagen berabgepurjalten. Deklamator. Doch lachte man ihm allgemein nach. Ein Monn von Belesenheit — wenigstens im Jupistoff der Minana von 1804, wo die Notis keht — spate sehr laut in Mich hab' es mit seinem Namengeben gemacht, wie die Kinnnbner

von Rootka, - welche Gott den Namen Quaus geben; ber Mann hatte verbindlich für Theudobach reden wollen; aber in der Sile war ihm auf der Zunge das Lob in Essig umgeschlagen.

"Fahrt man fo fort, sagte ein Korrespondent einer ungelehrten Gesellchaft, so weiß am Ende keiner von ung, mas er geschrieben, und ber halbe Meusel sist im Sand."

Der Sauptmann nahm — mit einer furzen Ente schuldigung, daß er sich seines Geschlechtnamens so offente lich angenommen, und mit einer besondern Berbeugung an Theoda — schnell seinen Ruckzug! — und die Mensichen sahen seinem Ropfe nach.

Ungefahr taufend und breihundert Siegfrange — folglich gerade soviel Theagenes von Thasus in den griechisschen Spielen erbeutet — trug er auf feinem Kopfe, seis nen Schultern und seinem Rucken davon; — aber warum?

### 28. Summula.

#### Darum.

Man hielt ihn für den großen Theater's Dichter, dessem Stücke die Meisten gehört. Ich will eine funge Absschweifung und Summel daran wenden, um jum Bortheil der Buhnen, Dichter zu zeigen, warum sie leichter größere Citelfeit, Narmen werden, ale ein apdgrer Auts. Wie fällt erstlich der lette mit seinen verstwussen Lefer,

Rlausnern - ein wenig verehrt von blogen gebildeten Menfchen - beflaticht in ben hundert Meilen fernen Studier Bimmerchen, und zweimal hinter einander ges lefen, nicht vierzigmal angehort, wie fallt ein folcher Ruhm-Brus und Johann ohne Land icon ab gegen einen Buhnen Dichter, der nicht nur diese Lorbeer : Nachlese auch auf dem Ropfe hat, fondern ihr noch bie Ernte beifugt, daß der Surft und ber Schornsteinfeger, und jedes Geschlecht und Alter seine Gedanken in den Ropf und feinen Namen in den Mund befommen - daß oft Die erbarmlichften Marktfleden, fobald gludlicherweife ein noch elenderes Maroden Theater von Grofchengalleris ften einruckt, fich vor ben fnarrenden Triumphfarren vorfpannen, worauf jene ben Dichter nachführen, fo bag, wenn gar ber Dichter bie Truppe felber birigiert, er an febem Orte, wo beide antommen, ben englischen Bable fanbibaten gleicht, Die auf vielen Bagen (Lord Farbley auf funfgig) die Bahlmanner fur ben Gig im Saufe'der Gemeinen an den Bahlort bringen laffen. - Doch buns bert Bortheile fonnt' ich vermittelft ber Auslaffigur (figura praetoritionis) anführen, die ich lieber weglaffe, folche 3. B., daß einen Theaterautor (und oft fteht er babei und hort alles) teine gange Rorporazion von Sanden gleichsam auf ben Banben tragt (babeim bat ibn nur ein Mann in feiner Linken, und blattert mit der Rechten. verdrieflich) - daß er auswendig gelernt wird, nicht Mut bon Spielern; fondern um Ende von beren Bieber-TehriBorern - daß er in allen febenben, obgleich lange weiligen Theaterartiteln der Lag, und Monatblatter fets Im felben Blatt vom neuem gefobt wird, weil die Buhnens Schelle immer als Laufglode felles Damens, und bas Cinblaffe Wolch Jafe fein Delphifches Lodi- wiederkommt.

- Borans noch manches folgt, j. B. daß ein gemeiner Antor, wie j. B. Innger, ja Robebne, langer in feinen geborten Studen lebt, ale in feinen gelefenen Romanen. Darans erflart fich die Ericheinung, bag bas falte Deutsche land fich fur Schiller (und mit Recht, benn ce fundigte por jeher nur burch Unterlaffen, nie burch Unternehmen) fo fehr und fo fcon anftrengt, und für herber fo wenig. Denn mißt ber Berth ben Dant; fo hatte wol Berber, als der fruhere, bobere, vielfeitigere Benius, als der orientalifch griechische, als ber Befampfer ber Schillers fchen Reflexion Doefie durch feine Bolflieder, als der Beift, ber in alle Biffenfthaften formend eingriff, und ber nur ben Sehler hatte', bag er nicht mit allen Flugeln flog, fondern nur fo, wie jene Propheten : Geftalten, wovon vier ibn bedecten und nur zwei erhoben, diefer Tobte batte ein Denkmal nicht neben, fondern uber Schiller verbient; maren, wie gedacht, die Romodians ten nicht gemefen, oder bas Dublitum nicht, bas fur Die Bielfeitigfeit wenig anschließenbe Seiten mitbringt. Uebrigens, wie man lieber pon Personen, als von Sachen hort, fo fteht auch ber gewohnlichfte Theater. Diche ter als ein Nachttifch : Spiegel, ber bem Parterre Perfonen und diefes felber barftellt, icon barum dem Sachen Dichter, als einem blogen Jumel, voran, ber nur Feuerfarben wirft, und unverwuftlich nichts barftellt, als fich und bas Licht. Hebrigens ift dieß fur uns andere Undramatifer eben fein Unglud; benn wir haben uns eben darum jum iconen Loofe einer leichtern, liebenss wurdigen Bescheibenheit Glud ju munichen, jumal wenn wir berechnen, mas aus uns, da jego schon ein paar Beitungen und einige Theetische uns (ich felber tenne mich oft taum mehr) fichtbar aufblafen, vollends burch bas

Luftschiff ber Buhne fue trommelfuchtige Raiteli gewors ben waren, fo wie Schweinblafen, Die fcon auf Bers gen fcmellen, auf Soben ber Luftballe gar zerplagen.

# 29. Summula.

perr von Rieg.

Er fam nicht jum Abendeffen.

30. Summula,

### Zifdgebet unb Guppe.

Der Tumult der Erkein, und Berkennizene mifchte die Eggafte ichon auf dem Gange zur Lafel zu bunten Reisten ber Freude zusammen. Der Sternenhimmel, Blassmust und Baume voll Lampen, und hauptfächsich der abends angekommene und mit soupierende große Mann bezaubette und vereinigte alles. Biele Mabihen, die Miegens Stucke aus Leihbibliotheken und auf Buhnen hatten kennen lernen, gingen unter dem Schirme wechselnder Schatten ganz nahe und anblidend neben seiner schonen Gestalt vorbei. Als er in seiner Uniform—dem weiblichen Jagb, Luch oder Rebhühnergarn oder Frauen, Ipras — und mit der hohen Feder (die auf dem Ropfe erhabner aussieht als hinter dem Ohre) so das

hinfdritt und bie Menge überragte, wie ber urfprunge liche Theudobach (nach Florus) feine Tropde, und er als das Zwiffinggeffirn ber Beiber, als Dichter und Rrieger zugleich, fich burch feinen himmel bewegte, und mit Muge und Stimme fo entichieben gegen mannliche Bes fen, und boch mit beiben fo fcheu und befcheiben gegen weibliche einhertrat: fo rif ein allgemeines Berlieben ein, und hinter ihm fah, ba er mit ben funfichneidigen Dels pomenene Dolch und mit dem Rriegerschwert alles folug, ber Beg wie eine weibliche Bahlftatt gus; ber einen mar ber Ropf, ber andern bas Auge, ber britten bas Berg verwundet. Er aber mertte gar nichts von ben fammtlichen Bermundeten, Die er hinter fich nachführte. Bisher mehr aftronomisch zu ben himmelfternen binauf, als zu ben weiblichen Augensternen herab zu feben ges wohnt, zeigte er nicht ben geringften Duth vor einem gangen Augenfterfibimmel; und vor einigen, welche ben Bufen mit nichts bedeckt hatten, als mit ein paar locen und Blumen, wollt' er gar bas Safenpanier ergreifen. Beboch ichiete er feinen Blick heimlich nach bem Dabs den berum, bas, ibm fo unbefannt, breift ibm vor einer Menge beigeftanben hatte.

Theoda war aber langst durch das Gedränge zu ihrem Water hingeellt, wie unter beffen schirmende Fittige ges gen ihr herz und das Bolt. Sie war berauscht und beschämt zugleich, daß sie so dffentlich, mehr eine Leferin als ein Mabchen, sich in den Zweifampf von Mannern als Sekundantin gemischt. Erst durch langes Bitten rang sie bem Nater die Erlaubnis ab, ihn dem Dichter vorzustellen, wiewol ers ein Selber Spektakelstuck nannte.

Reben ihm ftand fie, als fie ihren Lebens : Abgott, ben balb Lichter, balb Schatten reizend bedeckten, bers

fommen sah, und sie ihm aus der Ferne unbeschämter in das edle Antlig schauen konnte. Sie stellte mit kinds licher Lust ihren Bater dem berühmten Genius vor. Meine Sochter — nahm Ragenberger leicht den Faden auf — hat mich mit Ihrem Künstlerruhm bekannt gemacht; ich bin zwar auch ein Artista, in so fern das Wort Arzt eine verhunzte Berkurzung davon ist; aber, wie gesagt, nur Menschen und Bieh. Physikus. Daher dent ich bei einer Hauskrone und Lorbeerkrone mehr an eine Zahnskrone, oder bei einem System sehr ans Pfortaderspstem, auch Hautspstem, und ein Blasen, und ein Schwanens hals sind bei mir nicht weit genug getrennt. Dir sehen Sie dergleichen wol nach! Dagegen weis ich Sie auf meine Sochter an."

Der Sauptmann machte, b. h. zeigte die größten Augen seines Lebens; er fand in diesem Badeorte zu viel Wirrwarrs Knoten. Dach aus Dankbarkeit gegen bas Madichen, bas heute einen so tuhnen Antheil an seinem Schicksale genommen, sagt' er nur: "das schies Fraustein, dem ich viel Dank schuldig bin, hat blos Ihren Namen zu nennen vergessen."

"So seid Ihr Bolf — wandte sich ber Bater an die Lachter —; wenn Ihr nur Eure Taufnamen habt, unster Briefen und überall; nach des Baters Namen fragt Ihr keinen Deut. Ich und sie huffen Ragenberger, Gr. v. Theudobach!"

Der Sauptmann, ber, nach mathematischer Merthode, aus allen bisherigen Sindeutungen auf einen Briefwechsel mit ihm gar nichts heraussummiert hatte, als den Seischesaß, daß man hier erst hinter manches kommen mußte, seste, wie jeder Sternseher fost: "Zeit bringt Rath; ein jeder Stern, besonders ein Bartsten,

muß erft einige Beit ruden, bevor man die Clemente Feiner Bahn auffdreibt; folglich rude ber heutige Abende ftern nur weiter, fo weiß ich manches und rechne weis Dan fette fich ju Tifch, und Theoda fich neben ben Sauptmann: Erdferne von ihm mare ihr biefen Abend Wintertod gewesen. Gie hatte noch auf vaters liche Rachbarichaft gerechnet; aber ber Doftor, der fich von beiden Leuten nichts versprach, als einen Abend voll Dichterischer Sachen, einen Leich voll schwimmender Blus ten, ohne Rarpfen und Raraufchen und Bechte, batte fich langft weggebettet unten binab; und vom Doftor hatte fich wieder weit abgebettet ber Brunnenargt Stry. Bius, in einer geistigen Chescheidung von Lische. Theoda fcwieg lange neben bem geliebten Manne, aber wie voll Wonne und Reichthum! Und alles um fie her überfüllte ihre Bruft! Ueber die Safel wolbten fich Raftanienbaume - in die Zweige hing fich goldner Glang, und die Liche ter ichlupften bis an ben Gipfel binauf, über welchen bie feften Sterne glangten - unten im Thale ging ein großer Strom, ben die Nacht noch breiter machte, und rebete ernft herauf ins luftige Seft - in Morgen ftanden helle Gebirge, auf benen Sternbilber wie Gotter ruhten und die Con . Feen der Dufit flogen spielend um bas Gange hinunter, hinauf und ins Berg.

Theoda, durch jeden eignen Laut einen vom Dichter zu verschruchen fürchtend, und für ihre sonst scherzende Gesprächigkeit zu ernst bewegt, stimmte wenig mit der redelustigen Gesellschaft zusammen, welche desto lauter und herzhafter sprach, je mehr die Musik tobte; denn Lisch , Musik bringt die Menschen zur Sprache, wie Wogel zum Gesang, theils als Feuer , und Schwungrad der Gefühle, theils als ein Ableiter fremder Spur, Ohren.

Blos der Hauptmann konnte sein Ich nicht recht mobil machen; er hatte so viele Fragen auf dem Herzen, daß ihm alle Antworten schwer abgingen. Theos da, welche schon nach Nießens Schilderung mehr Ansgränzung an Nießische Leichtigkelt erwartet hatte, und vollends von einem Dichter, konnte sich die in sich verssenkte Einsilbigkeit nur aus einem killen Ladel ihrer diffents lichen Anerkennung erklären, und sie gerieth gar nicht recht in den scherzenden Lon hinein, den Mädchen oft leicht gegen ihre Schreibgötter, auch aus einer mit Seufszern und Wonnen überhäusten Brust, anzustimmen wissen.

Der Brunnenarzt Stroffus, der fich ihm mit einem festgenagelten Unlacheln gegenüber gefest, befiel und bes fublte ibn mit mehren Unfvielungen und Anfpulungen feiner Berte; aber ber Sauptmann gab - bei feiner Unwiffenheit über den Dichter, und barüber, daß man ihn dafür hielt - unglaubliche Quer , Antworten , ohne ju verftehen und ohne ju berichtigen. Go gewiß boren Die meiften Gefellschafter nur Ginen, fich felber; - fo fehr bringt jeder, fatt der Ohren, blos die Bunge mit, um recht alles zu schmeden, was über biefelbe geht, Worte oder Biffen. Sat fich ein Mann verbort, folglich nachher versprochen, und endlich barauf fich aufs Unrechte und Rechte besonnen: fo blickt er verwundert berum, und will wiffen, wie man feinen jufälligen Unfinn aufgenommen; er fieht aber, daß gar nichts davon vermertt worden, und er behålt dann jornig und eitel ben mabren Sinn bei fich, ohne die fremden Ropfe wieder her gu fellen in das Integrum des eigenen. Daber verfteben fich wenig andere Menschen, als folche, die fich schime pfen , weil fie von einerlei Anschauungen ausgehen.

- Mer führt mich die lange vorstehende Bemerkung beinahe in die Bersuchung, nach vielen Jahren wieder

### ein Ertrablattchen

zu machen. Denn eben bie gedachte Bemerfung hab' ich erft vor einigen Tagen im neueften Bande des Ro. meten gelefen; ja ob fie nicht gar (wie fast ju befürchten) noch in einem britten Buche von mir fich beimlich aufhalt, bas weiß ber himmel, ich aber am wenigften. Denn moher follt' ich nach ein paar Jahrzehenden wiffen oder erfahren, mas in meinen fo jahl, und gebankenrei, chen Werfen fieht, ba ich fie - ausgenommen unter bem Schreiben - fast gar nicht, ober nur ju oberflach, lich lefe, fobald nicht zweite ober dritte Auflagen gefodert werden, in welchem letten Falle ich mich fogar ruh. men barf, bag ich ben Befperus breimal (ameimal im achtzehnten Jahrhundert und einmal im neunzehnten) fo aufmertfam durchgelefen, als irgend ein Mitlefer aus einer Leihbibliothet, welcher ergerpiert. - Cben feb' ich noch jum Glud, ba ich, wie gefagt, mich auch unter bem Schreiben immer lefe, daß ich ben Sat oben frage weise angefangen, unten aber, wegen feiner unbandigen mit einem graggeichen ju ichließen vergeffen. - Denn - um juruchutommen - fann ich wol bei ber Menge wichtiger Bucher, welche bie Bergangens heit und bas Musland aus allen Rachern liefern, und wovon ich noch bagu die beften, vor vielen Jahren ges lefenen, wieder durchgehen muß, weil ich fie jeto beffer verftehe, der neuen Supplementbibliotheten in jeder Meffe gar nicht ju gebenten, - fann ich da wol Luft und Beit-gewinnen, einen mir fo alltäglichen und bis jur

Lanawelle befannten und auswendig gefernten Mutor, wie mich. in die Sand ju nehmen? - Bas in unferem Jahrhundert Gelehrte ju lefen haben, welche Berge und Bergfetten von Buchern, leibet feine Bergleichung mit irgend einem andern, ausgenommen mit bem nache ften zwanzigften, wo fich bie Sachen noch folimmer zeis gen, namlich 200 neue Buchermeffen mehr. lich, da brauch' ich feine Sorbonne, welche mir, wie einmal bem Deter Ramus, bas Berbot aufleat, Die eignen Werte ju lefen. Aber warum fahrt, bellt, fcnaubt und ichnaust benn irgend ein fritifcher Schoofbund mich an, wenn ich, fatt des eignen Lefens, nichts wiederhole, als zuweilen eigne Gedanken? - Sind's aber vollends Bleichniffet fo mocht' ich nur erft ben fremben Mann tennen, ber, bei meiner Ueberschwängerung bamit, folche aus neunundfunfzig Banden behielte; vollenbe nun aber ber eigne Bater, welchem Gebornes und Ungebornes burcheinander fchießt, und ber oft (ber gute Mann!) gehn ungebruckte Geburten auf bem Papiere ungetauft liegen lagt, und bafur eine alte, schon gebruckte, une willend wieder in die Rirche tragt, und über bas Beden bålt.

Da Stryfius, wie gesagt, burch alle halbantworten Theudobachs nicht aus seinem Migverständniß, dieser sei der Dichter, herauskam, so ließ er sich auch durch nichts halten, er mußte der ganzen auf dem Gesichte des hauptmanns konvergierenden Gesellschaft zeigen, daß er selber Berdienst schäße und besiße. — "Das Wetter (dacht" er bei sich) soll den Dichter erschlagen, wenn er nicht merkt, daß ich mir etwas aus ihm mache."
— Er knupfte daher von neuem so an: "Ich darf wol unberusen im Namen der ganzen Gesellschaft unsere

Freude aber die Gegenwart eines so berahmten Mannes ausbruden. — Sie haben zwar bessere Gegenden gen zeichnet , aber auch unsere verbient von Ihnen aufgenommen zu werden."

Der Hauptmann, der, jum Genie: Corps gehörig, sich dabei nichts benten konnte, als eine militärische Zeichenung jum Nachtheil der Feinde, nicht eine poetische zum Bortheil der Freunde, gab aufgemuntert, weil er endlich doch ein vernünstiges, d. h. ein Handwerks. Wort zu hören und zu reden bekam, zur Antwort: "Wenn hier eine Festung ist, so thu' ichs; sede ist übrigens überwindslich, und mich wunderte besonders, in demselben Buche Anleitung zur unüberwindlichen Bertheidigung und zur sieghastesten Belagerung anzutressen, wovon ja eines co ipso falsch sein muß."

Hier lachelte Strykins verschmist, um bem Krieger ju zeigen, bag er die Allegorie ganz gut kapiere; ihm war namlich, wie allen Prosa . Seelen, nichts geläufiger, als die vermoofete Achnlichkeit zwischen Liebe und Krieg.

Der Sauptmann fuhr etwas verwundert fort: "mich dunkt durch Approchen, durch die dritte Parallele, was bei man über der Brustwehr fechten kann — durch fals sche Angriffe — (hier nickte Strykius unaushörlich zu, und wollte immer lächelnder und schalkhafter aussehen) — und am Ende durch den Generalsturm wird zede Jungfrau von Festung erobert."

"Ich weiß nicht — feste der hauptmann, gant ers bittert über den anlachenden Narren, hinzu — ob Sie wissen, daß ich zum Genie. Corps gehore."

"D wer mußte es nicht von uns, erwiederte er fchele" misch, und eben bas Genie trägt den Rocher poll Lies bepfeile."

Da wurde, wie von einem Schlagfing, ber Arzt aus feinem Anlacheln weggerafft durch bes gurnenbrothen Dauptmanns Wort: "herr, Sie find ein Arzt, und barum verstehen Sie nichts von ber Sache."

Ohne weiteres wandte er sich zu Theoda, und fragte mit sanfter Stimme: "Sie, Bortreffliche, scheinen mich zu kennen, aber doch weiß ich nicht wodarch."—
"Durch Ihre Werke," sagte sie furchtsam...., Sie hatten die einen gesehen und die andern gelesen? ...."
sagte er, und wollte über den Unterschied zwischen seinen um die Festung gebauten Werten, und seinen darin geschriebenen noch ein Wort fallen lassen, als sie ihre Augen gegen ihn aufhob und aufthat, wie ein Paar Ehrenpforten . .. Aber beide wurden unterbrochen.

### 31. Summula,

### Aufbedung und Sternbebedung.

Theoda bekam ein versiegeltes Packet, mit der Bitte auf dem Umschlag, es sogleich zu diffnen. Sie that's. Anfangs kam blos ein Band der allgemeinen deutschen Bibliothek heraus — dann in diesem, zwischen dem Lietelblatte und dem gestochenen Gesicht eines berühmten Gelehrten, ein Briefchen von Nieß, und dann das Briefchen von Theoda an Theudobach. —

Nieß ichrieb: "Ich ehre Ihr Feuer. Ich verdamme meines. Ich bin felber ber Dichter, für beffen Freund blos ich mich leiber unterwege ausgegeben, und beffen Feind ich eigentlich baburch geworben. Ich vergebe Ih. men gern Ihren bffentlichen Biberfpruch gegen ben meis nigen; aber als Gegengeschent bitt' ich Sie, mir auch meine vielleicht indistrete, boch abgedrungene Eroffnung. zu verzeihen, daß Gie an mich gefchrieben. 3hr Brief, bier ift bie Abschrift meiner Antwort bas Sier ift fogar noch mein, wenn nicht getroffnes, boch ju errathendes Geficht vor der allgemeinen beute fchen Bibliothet, und dagu eine Regension Seite 213 barin, worin freilich nichts Wahres ift, als die Damen. Jago, daß ich nämlich meinem Geschlechtnamen Dieß ben Bornamen Theudobach vorgefest. - Rurg, ich bin ber Dichter ber unbedeutenden Trauerfpiele, die mir feso felber eines bereiten. Ich vermuniche jede Minute, mo ich Ihnen etwas fo Gleichgultiges verbarg, als mein Rame ift. Das Beffere habe ich vielleicht zu wenig verfehlt. - Sier ift nun 3hr Brief - meine Bande fdrift - mein Geftandniß - fogar mein Berr Bild. Am himmel entfernt fich die Benus nicht über 47 Grade vom Bilbe des Dichteranttes, wollen Gie Gich weiter entfernen?"

Schweigend gab Theoda dem Sauptmann Nießens Brief, Rezenston und Rupferstich mit der Unterschrift: Theudobach von Nieß. Ihr Herz quoll, ihr Auge quoll. "Bas hatt' ich ihm gethan, rief es mihr, daß er mein herz so nahe aushorchte — daß er mich zu einem dffents lichen Irrthum verlockte, und daß ich beschämt dem Bolkse Lächeln Preis gegeben bin; was hatt' ich ihm gethan?" Sie dauerte der eble Rann neben ihr, als ob sie und der Poet zusammen ihm Lorbeer und Genie abgeplundert hatten — und sie wollte, als hatte sein herz davon Risse bekommen, alle gern mit ihrem ausschlen. Wie anders klang und schnitt jest die Ruste in die Seelel

Bie anders sahen die Riesenwache von Banmen und die tolltuhnen Nachtschmetterlinge an den Lichtern aus I So ist das Leben und Schickal immer nur ein außeres Berz, ein wiederscheinender Geist, und wie die Freude die Wolken zu hohen, nur leichtern Bergen aufhebt, so verkehrt der Kummer die Berge blos zu tiefern, festern Wolken. Theoda sah recht start in die kleine Morgen, rothe des herausziehenden Mondes, um durch starkes Ausmerken und Offenhalten das Zusammenrinnen einer Thräne zu verhindern; als aber der Mond herauskam, mußte sie die Augen abtrocknen.

## 32. Summula.

## Erfennfzene.

Der Hauptmann las sehr lange im Briefe und in der Regension, um Licht genug zu bekommen. Lange durch, sah er Nießens Bildniß vor der allgemeinen deutschen Bibliothek, dessen Aehnlichkeit ihm nicht recht einleuchten wollte; weil diese überhaupt Köpfe vorne vor dem Litelblatte nicht viel kenntlicher darstellte, als im Werke selber. Doch wird damit nichts gegen den gebliebenen Wech eines Werkes gesagt, das von jedem guten Ropfe Deutschlands, ohne Ausnahme, wenigstens eine volle Seite, noch dazu mit Namens Unterschrift ausweist, nämlich die mit seinem Ropfe vorze vor dem Litelblatte. Der Hauptmann, der so plossich aus der Sonnensins sterniß in den hellen Mittag herabsiel, wandte sich gar nicht an Theoda, sondern zuerst an die Lischgesellschaft

— erklarte laut, nicht er fei der große Dichter, fondern Dr. v. Nieß — er habe zwar etwas geschrieben, über die alte hollandische Fortisitazion — aber er ersuche also jez den, die Bewunderung, die er ihm zugedacht, zuruckz zunehmen und der Behorde zu schenken. — Darauf riß er ein Blattchen aus der Schreibtafel und schrieb an fr. von Nieß: er nehme gern fein unschuldiges Misverstände niß zuruck, stehe aber zu seber andern Genugthuung bereit.

Als dieß alles bekannt wurde — und dem Brung menarzt zuerst — so brachts dieser jeden Abgrund versile bernde Mondschein sogleich zwei laute Toasts aus: "Eis men Toast auf den Mathematiker v. Theudobach! — Eis men Toast auf den Dichter Theudobach v. Nieß!" rief er. — So tanzte der frohe Mann nicht nur nach seder Flote, sondern, wie han, nach seder Flotenuhr, die eben ausschlägt, und auf die vorige schnelle Anzede des Hauptmanns au ihn, welche, aus der Taselsprache in die Schlachtsprache übersett, doch nur sagen wollte: krepiere! — versette er freudig: auf Ihr langes Leben! —

Jest endlich kehrte sich Theudobach an die Jungfrau, welche auf ihre Rosten ihn mit dem Sonnenlehn eines großen Dichters belehnet hatte, und wand, indem er schmerzlich und vergeblich über Gutmachen nachsann, die bittende Frage herauf: wie alle diese Mißverständnisse moglich gewesen? "Ich bitte Sie, sagte sie mit muder Stimme, meinen Vater zu fragen, der alles weiß." Er schwieg. Trauerndes Nachdenken auf dem starken Mannergesicht rührte die Jungfrau immer stärker; ihre Seele litt zu viel, und konnte wieder nicht alle Zeichen verbergen, welche die fremde Theilnahme vermehrten. Hastig stand sie endlich auf — sagte ihrem Vater etwas ins Ohr — bieser nichte, und sie verschwand.

## 33. Summula.

### Abenbtifd : Reben über Schaufpiele.

Auch Ragenberger hatte unten einige Werthers Leiden ausgelitten, und zwar fcon bei ber Rrebsfuppe, weil ba noch bie gange Tischgesellschaft, als eine niedere Geifts lichkeit, jum Rirchbienfte fur den Dichter Bott angestellt faß, welcher ber Sauptmann ju feln ichien; wozu noch ber Rummler fließ, daß er feinen Stryfius nicht vor fic hatte. Gin folder Birthtifd mar fur Ragenberger ein Ranentifc. Er erflatte befhalb gern ohne Reib ber nachsten Tifch . Ede, daß er als Argt über Buhnen , Stris benten feine eigne Meinung habe, und folglich eine bias Gin Luftfbiel an und fur fich, fuhr er fort, verwerfe niemand weniger ale er; benn es errege baufig Lachen, und wie oft burch folches Lachen Lungenges schwure, englische Rrantheit, nach Tiffot, Efel (wenn auch nicht gerade der am Stude felber), ja burch bloge Svaß , Borreden Rheumatismen gehoben worden , wiff' er gang gut. - Ja, ba Tiffot eine Frau anführe, Die nicht eher als nach bem Lachen Stuble gehabt, fo halt' er allerdings ernsthaft einen Sis im Romodienhause fur fo gut als ein treibendes Mittel, fo daß jeder aus feiner Leidengeschichte, wie man sonft bei einer andern gethan, ein Luftspiel machen tonne \*). - Daber, wie

<sup>\*)</sup> Die Confrerie de la Passion 1380; ber Bischof von Unsgers machte für fie aus ber Passion eine Komobie.

der Quadfalber gern einen Sanswurft, soffehe der Argt gern einen Luftwieldichter bei sich, damit beider Arzneien, nach Berhältnig ihres Benthes, von gleichmäßigen Späs fen unterftägt und eingeflößt wurden:

"Das Tranerspiel aber, herr Dottor?" fiel ein junger Wensch ein, ber ju beantworten glaubte, wenn er befragte:

"Gleichwol alaub' er - fuhr er ohne Antwort fort - Berftopfung und bergleichen eben fo leicht burch ein nige Sennes : und Rezeptblatter ju beben, ale durch ein vielblattriges Luftspiel, und ein Apotheter fei bier wenig verschieden von einem Sanswarft. - Er tonne fich bene fen, daß man ihm bier das Trauerspiel einwerfe; aber entweder errege biefes gar nichts (bann gahnte man eben fo gut und noch mobifeiler in feinem marmen Bette), ober es errege mahre Tranrigfeit, wenn auch nur halbe ftundige: nun aber follten boch Dichter, bachte man. wie Rogebue, und deren Runftrichter fo viel burch Auffcnappen aus der Argneifunde zufällig wiffen, daß Traus rigfeit Leber , Berftopfung , folglich Gelbfucht - mober fonst ber gelbe Meid ber Trauerspieler gegen einander?guructlaffe, ferner entfalzten Urin, ein icharfes Thras nen (ber größte Beweis ber Blut : Anftemmung in ben Lungen) und fogar Darmframpfe. - 2uf lette habe man fogar bei Befen, die in gar tein Schaufpiel geben, ober fonft Geelenleiden gehabt (benn es gebe feine andere, ba nur die Scele, nicht ber bloge Rorper empfinde und leibe), namlich bei traurigen Birfchen \*) gefchloffen, aus den fleinen Andtchen in ihrem Unrathe, als den besten Beiden von Rrampfen.

"Erharteten freilich - fuhr er feurig fort - Buh.

<sup>\*)</sup> hallers Physiologie. 26. 5.

nen Ehranen, gleich Sirfctbranen, ju Bezogt : fofdrieb' ich wol felber bergleichen Spaß, und bewegte bas Aber jest, beim Benter muß ber mabre Argt mitten unter ben weichsten, himmlischften Gefühlen ber Damenbergen fo Scharf bas Beltliche bagwischen tommane Dieren, als ein Offigier unter der Deffe feinen Leuten Das Gemehr , Streden und Beben. Biefleicht aber gab' es einen Mittelmeg, und es mare menigftens ein offizie neller Anfang, wenn man das Trauerspiel, fo gut es ginge, bem Luftspiel naber brachte, burch eingestreute Doffen, Fragen und bergleichen, die man denn allmalich fo lange anhäufen konnte, bis fle endlich das gange Trauerfviel einnahmen und befesten-Eine folde Anas ftomofe und Rirchenvereinigung bes Beh . und Luffpiels. feste er hingu, eine folche Reinigung ber Tragodie burch Die Romodie mare zulest fo weit zu treiben - ja in els nigen neuesten Tragodien fei fo etwas ---, daß man burch aange Stude hindurch recht herglich lachte. Er fragte, ob benn tomifche Darftellung fo fcwer fei, ba man in Franfreich im fiebzehnten Jahrhundert die ernfteften biblis fchen Gefchichten \*) in burlceten Berfen begehrte und befam; wie er benn überhaupt muniche, daß ernste Dinge, g. B. Manifeste, Todesurtheile 2c., ofter im gefälligen Gemand, nämlich burlest vorgetragen murben. Er berief fich noch auf die fonft im Trauerfpiel'fo ernften Brangofen, benen Roverre Die tragifchen Boragier Corneille's als einen pantomischen Sang gegeben; folglich in Sprungen, welches icon an den griechischen Damen der Tragodie, namlich Bocfpiel erinnere; fogar er fels ber getraue fich , feinen ftartften Schmerz über einen Bere

<sup>\*)</sup> Flogels Gefchichte ber tomifden Literatur.

Inft, 3. B, feines Freundes Strotlus, burch bloges' Sanzen auszudruden, in einem Schäferballet, ober in einem Sopstanz, ober im Fandango.

"Alfo hatt' ich, beschloß er, bie entfraftende Empfindsamkeit, die man uns auf den Thrancnwegen des Meibomischen Drusen, der Thranenkarunkel u. s. w. hereinschießen läßt, leicht durch Possen gedammt."

Hier konnte ein winddurres Landfraulein aus dem Wordorf und der Vorstadt der Hauptstadt, das sich langst auf Ruhrung gelegt, sich nicht langer halten: "Dieß kann er Narren weiß machen," sagte sie leise vor seinen Rasenohren zu ihrer Mutter. "Rarrinnen allerdings nicht," sagte er leiser zu obigem Posthalter im ersten Bande. Das hagere Fraulein suhrt leise gegen die Mutster sort: "freisich rohe Kerls rührt nichts; eine Seele aber, die zarte gespannte Nerven hat, sühlt allein, was weiche Nerven heißen, und fragt nach nichts bei der Rührung. Ich, wie weit sind noch alte Personen hinter den jüngsten oft zurück!"

Auch der Doktor versetze wieder leise: "Mangel an Bett, herr Posthalter, konnen Sie im ersten Bande von Balthers toktlicher Physiologie gesunden haben — der sich vom Berliner Zergliederer Balter so unterscheis det, wie beider Bissenschaften, also wie Geist von Korsper — Fette Mangel macht zu empfindsam; denn die Nersven liegen halb nackt da, und stoßen sich an alles. Ein Fetter hingegen führt sie, wie Sier, unter diesem Ueberguß gut bewahrt bei sich; Speck schützt gegen geistige Hise und gegen äußerliche Kälte."

Giftig redete ben biden Doktor felber bas Fraulein an, und fagte: "ich tenne doch manche beleibte Perfos nen von Empfindung."

"Bon biefem Schlage, verfette er, burfte ich felber fein, meine reizende Graudugige! Im Borbeigeben bet Ihren himmelgrauen Augen will ich doch anmerten, baß es gar feine blaue und feine ichmarze Augen unter ben Menfchen gibt (grune und gelbe jedoch), fondern mas fie fo nennen, find nur graue und braune, weil die Bris nie blau und ichwarz aussieht. - Aber jurud! Ob ich nun gleich, ale ein Mann von Talg, hier am Tafel . Ende ben Fettschweif vorstelle, ben fich bas firgifische Schaf nachfahrt auf einem Bagelchen; fo hab' ich boch auch zwei Augen und ein Schnupftuch; wie oft hab' ich nicht unter bem beftigften Lachen Ehranen vergoffen! Desgleis den bei Ralte von außen, im Schlitten. Ueberhaupt, wie tonnte man als gefrorne Binterbutter erscheinen, mare man nicht außerst weich? Dur bas Weiche fann ges frieren, Unabige, nicht bas Sarte."

Anm Glud fur einen Baffenftillftand unterbrach eben den Doftor der oben toaftende Stroffus mit feinen Meuiafeiten. Schwer ging jenem die unbegreifliche Bers mandlung der beiden Edelmanner in ihr Biederfviel ein. 216 er aber endlich bas Babre begriff und erhorte, und daß Dieß bisher, wie die alten Manuftripte, ohne Lie telblatt gemefen, und endlich fich eines vorgebunden, fein Namens Dergament, und daß er blos nach Autors Sitte fich den Namen Theudobach geborgt und eingeatt: fo tonnte fich ber Dottor einiger Bemerfungen und Bers munderungen nicht enthalten, fondern geftand: - "ein Underer, ale Er, batte dieß eben fo gut errathen tonnen - die Namen-Rasur und Tonsur durch Rezensenten gebe leicht Namen , Alibi und Namen , Nachdrucke ber Auto, Ja er fand bierin Aehnlichkeit gwifchen großen Autoren und großen Spisbuben, bag beide bei ihrem

Seichafte fremde Namen annehmen, und führte aus des Badischen Hofraths Roth Gauner-Lifte von 1800 mehre zweite Autor-Namen an, wie sonst franzdissche Prinzen zweimal getauft wurden, z. B. den großen Algeier — den durren Herrgott — den kleinen Pappenheimer — den reichen Bettler oder Spagendarm — den großen Sauschneider — den Hennenfanger — den welschen Ratz theis — furz lauter Namen, worüber die Gauner-Bande die wahren so vergist, wie das Publikum bei Autoren.

## 34. Summula.

#### Brunnen : Beangftigungen.

Nach dem Entwickelungabende erschien Theoda nie an der dffentlichen Safel mehr; weber våterlicher Spott, noch Bant bezwangen fie. hinter ihrer jungfraulichen Scherze haftigfeit und Entichloffenheit, bas Rechte, fogar auf Roften der Form und Gewohnheit, ju ergreifen, lag ein empfindliches, lange nachfühlendes Berg verborgen; leider hielt biefes jest die Dornen ber Uebereilung in feinen Bunden fefter. Bie follte fie Unbescholtene bas fleine Gewehrfeuer ber weiblichen Blicke ertragen? Und boch ließ fie fich von diefen mit Quedfilber gefüllten, organis fierten Nachtschlangen noch lieber anleuchten, als vonben zwei Brautfackeln ber Augen des Sauptmanns ans. glangen, der damit in ihren offen gelagnen Bergfame mern alles hatte feben tonnen, was er gewollt. Rieß fließ ihr ohne besondere Berlegenheit von ihrer Seite auf; gegen ibn und beffen Daffagier, Charafters !

maste glaubte fle, wiewol fie eigentsich ihm das öffentliche Unrecht angethan, orbentlich bas meifte Recht zu haben. Dan mag nun dief darans herleiten, daß die weibliche Seele leichter vergibt, wenn fie Unrecht gelitten, als wenn fie es gethan - ober daß fie Irrthumer lieber vers boppelt, als jurudnimmt, und fich lieber am Gegens fand derfelben racht, als an fich felber bestraft - ober bag ihr fich ihr Inneres fo abfpiegelt, wie im Spiegel fich ibr Meußeres, namlich jedes Glied verfehrt, und bas lintifche Berg auf ber rechten Seite - ober man mag es baraus erflaren wollen, mas faft bas vorige mare, nur in andern Wendungen, daß Frauenfeelen dem mile ben Dele gleichen, welches, entbrannt, gar nicht ju loichen ift (benn Baffer verdoppelt's), außer durch die tuble Erde - und baß fie fich, wie der Befuv, durch Auswurfe nur befto mehr erheben, oder daß ihre Fehler den Menfchen gleichen, welche, nach Young, burch ben Rrieg (b. b. burch das Erlegen) fich erft recht bevolfern - - furz, wie man Theoda's Betragen auch ableite: ich bin ber Meinung, daß ich mehr Recht habe, wenn ich behaupte, baß fie herrn von Dieg weniger liebt, als ben Saupts mann. 3ch berufe mich hier auf nichts, als auf bie Summeln, die noch fommen.

Ihre Brunnenbelustigungen bestanden jeso — außer einigen hinter Schnupftuch und Bett, und Fenstervors hang versteckten Thranen — darin, daß sie zuweilen mit ihrem Bater ausging, der etwas an sich hatte, um das mit Junglinge leicht wegzuscheuchen, oder daß sie einsam die Berge der Blumen, Sbene bestieg, wenn eben Ball, Schauspiel oder Essen war — oder daß sie in das Tages buch an ihre Freundin slüchtete, wie an eine nah hers übergeslogne Brust. Dieses erzähle sich denn selber.

## 35. Summula.

#### Theoba's Brief an Bona.

Bona! Ich war Dir nie ernst genug, jest, dacht' ich, war' ichs. Doch kann ich mich irren, und ich bin vielleicht nur wund. herzen und Gloten bekommen so leicht Sprunge bei starkem Bewegen. War' ich nur mit meinem an Deinem schnreweißen Halse: es sollte balb heil fein. Grame Dich nicht voraus, ich habe nichts verloren, nicht einmal ein Stücken Liebe, blos ein paar Dummheiten. Nur der Mond, der mir beim Aufgang die Augen wassserte, steigt jest immer hoher, und zieht mit Gewalt blutwarme Tropsen aus der Brust herauf; so zieh' er, denn fort.

Ach Bona, ich weine! Denn ich habe bumm gefehlt; und Du follft heute alles wissen. Nur wird es mir sauer, Dir bas lange historische Zeug auszubreiten, da ich dessen so satt und genug habe. Wir brauchen einen ganzen herbst dazu, eh' wir beibe fertig sind mit der Sache.

herr von Nieß ist ein Spisbube: er ist eben der Dichter Theudobach eigenhandig, ju dem er mich geleiten wollen. So also ist eine heutige Manns, und Schreib, person! Wenn nun, sage mir, die bessern Schauspiels. Dichter nicht redlicher sind, als ihre Schauspieler oder irgend ein feinster Dieb: auf was hat sich eine gute Seele zu verlassen? Auf Gott und eine Freundin, wahr, lich auf sonst nichts. War' ich nur über Deine Sorge

und Barbe hinweg, und mare Dein Rind an Deiner Bruft: fo fragte ich keinen Deut nach Begebenheiten, sondern fage bei Dir und ergahlte fie.

Rurz das geschmeidige, gewundene Schlangenwesen ber Manner, daß sich bis sogar in den Sonnentempel der Runst einschlängelt, legte sich auch an mich und meisnen Bater, und froch ein, unter dem Namen von Theur bobachs Freund. Er konnte mithin jedes Wort horen, was ich von ihm bachte: es war so gut, als war er mit meiner Seele in mein Gehirn eingesperrt.

Um une alle recht in feinem blauen Dunfte berumzuführen, fprengt er aus, ber Poet fomme erft abents, wenn er feinen Ritter vorlese. Bermuthlich mar fein Dlan, wenn wir fo alle mitten im Jubilieren uber feinen Ritter und im Bormufigieren bes Standchens fagen, vom Seffel aufzustehen, und ju fagen : ich bin ber Dann Bum Unglad fur ihn und fur mich verfalgte ihm ein Namenvetter bas gange Te deum. Es tritt namlich gerade, als uns Frauen die Bergen fteilrecht himmelan brennen, ein edler junger Mann berein, ben alle Dads chen fur ben Daler und fur bas Urbild bes Ritters gue gleich anfeben muffen , nicht etwa ich allein. In einem Traum fußt' ich einmal einer hohen himmlischen und boch fanften Gestalt bes noch ungesehenen Dichters bie Band; gerade fo fab der Fremde aus. Da fein Name mirflich Theudobach mar, und er auch allerlei geschrieben, wier. wol nur über Mathematif: fo mar er neugierig und jornig hieher gereifet, um ju feben, wer ibm bier feine Rolle nachspiele. Rurg, in ber Minute, da Rich fich als den Theudobach demaffierte, ficht der zweite beffere da, der ibn in die alte Niegische Chauve-souris - Dafte gurudfedt. Und mabrlich, wer nur beide neben einans.

ber fieben fab, ben Sauptmann Thendobach in einer Beftalt, feines riefenmäßigen Urahne nicht unmurbig, und das feine Schachfigurden Dieg, an ihm binauf fturmlaufend, ber mußte es machen wie ich, und an alle Deine vernünftige Rathichlage nicht benten. 36 ging namlich offentlich gum Sauptmann, und erflarte ihn fur ben Dichter. Mir glubt hier fcmerglich bas Geficht, und ich dente an meines Baters Bort : "Durch Giligfeit entstehe oft Feuer, und durch Langsamfeit merd' es ftarfer : weil die Lente die Sachen gerade umfehrten." war feber meiner Deinung - auch noch unter bem Abendeffen - gleichwol lauf ich jest als bas Maulbronner Sunden, Bocken berum, und werde von den andern Gun, beniBidlein meines Gefchlechts beimlich angemedert. Denn Dieffchicte mir unter bem Effen meinen Brief an ihn und feinen Rupferflich; furg ber Staar murbe mir mit ber Staarnabel geftochen, und ein bischen bas Bergen babei.

D, wie war ich hinter meiner Augenbinde, als hatte ich sie mir vom Amor geborgt, so ruhig, froh! Wenn ich Dir erst funftig einmal male, wie himmlisch der Sternen. Abend war, so lange mir ihn nicht mein Schmerz umzog — wie reinsheiter ich an der Seite des gusten Menschen saß, den ich noch für den poetischen Traums gott meiner Jugendträume ansah, und wie froh ich mein Auge auf alles um mich warf, auf die erleuchteten Baume, auf jeden Gast am Tisch, wie auf die Sterne über mir — wie immer das freudige Berz überkochen wollte — und wie ich gern die armen Nachtschmetterlinge verscheucht hatte, die sich an den Lichtern zerstorten — und wie ich in die aufdämmernden Wolken in Osten mit seuchten Augen sah, und dachte, wie gar zu sellg wird dich vols lends dein beglückender Mond machen, went er dich so

findet ... Er fand mich nicht mehr fo - er fand mich voll Scham und Gram, ich fab ibn an - Dein ftillendes Auge mare mir heilfamer gewesen - ich grub meines ordentlich ein in feinen Glang, und bachte dann nach: wie anders, anders es gewesen mare, mare alles so ges blieben, welch eine unvergefliche Paradiefes Racht, Die noch in feinem Traume gewohnt, ich hatte burchleben und ewig im Bergen balten burfen! - Es follte nicht fein, bas ju große Glud. Indef, glaub' ich, durche quellt feine Ehrane fo beißschmelzend, ben gangen Dens fchen, als die, die er fallen laffen muß, wenn er, eben fo beiter wie andere, in einem weiten, buftenden, webens ben Arkadien angelangt und fiehend, ploglich von irgend einem einsamen Unglud umgriffen wird, und nun mite ten unter bem allgemeinen Gefange: "Freut euch bes Lebene," ben er mitfingt, leife fagt: feuet euch bes Lebens, meines ift anders.

Ach wozu dieß alles? Aber eine wichtige Regel macht' ich mir; und ich wollte, besonders die Manner hielten sie heilig: schone, o schone jede Seele bei einem Lustfeste, weil es ihr viel zu weh thut, mitten in der allgemeinen Freuden. Ernte ganz allein gar nichts zu haben, und doch noch, bei dem Zentner. Ach in der Brust, mit einem leichten Lächel. Gesicht dazustehen; daher sollten besonders die Liebhaber und die Eltern uns arme Madchen mit Quas len verschonen auf Ballen, hochzeitsesten, Maiensesten, Weinlesen. Ach, wir leiden nie mehr, als in Gesells schaft; die Ranner vielleicht in der Einsamkeit! Ich weiß es nicht.

Icho fah ich nicht mehr ab, warum ich Umftande mit der Lafel machen follte; unglucklich konnt' ich ja in der Einfamkeit so gut sein, als in der Gefellschaft. 3ch ging davon; und fagt' es bem Bater. Das Alleis Dammfte (bacht' ich) benten boch bie Babes Gaftinnen ohnehin von mir; also ift nichts zu verberben an ben Dummheiten.

3d tonnte aber unmöglich schon nach Saus und une ter die Dach, Enge; ich mußte ine Beitefte; ich wollte Die Sterne bei mir behalten. Da fentte mein ganges Berg fich ploblich auf die unfichtbare Bruft meiner tobten 3d bachte an bie Bauberhoble, burch beren wunderbare Lichter fie einst die auf ihren Armen aufbus pfende Lochter durchgetragen; und ich erfragte unten im Dorfe ben Bohlen Eingang. Der Mond ichien an bie Pforte; die Rinder batten bavor gespielt, und Retten von Dotterblumen und ein fleines Gartden von einges ftedten Beiben gurudgelaffen. 3ch offnete bie Thure, um vor bie weite, wie ein Leichnam in die Doble begrabne Finfterniß zu treten; aber als ber Mont feinen Schimamer lang bineinwarf, und ich meinen Schatten brinnen in der Boble Begen fab: fo koauberte miche: ich fah bie Schattengestall meiner Duner in ihrem Grabe fchlafen; da eilt' ich davon, und bachte mir Dich und Dein Bobl, um mein berg gu marmen. . O febe mobi!

Spatere R. S. Sein-Herz ift fein Gesicht; ich rede vom Hauptmann. Ans Zartheit wich er mir bisher aus; aber er schickte mir durch meinen Bater ein Blattechen, wordn er alle Schuld des diffentlichen Misverstände niffes auf sich nimmt, und durch feine Zurucksiehung, um es nicht zu bestätigen, dafür zu buben gesteht. Du wirst es lesen. Es gehe dem braven Jüngling wohl!

Aber unenvilch fehne ich mich aus biefem Gottesacker voll blubenber Meffeln und begrabner Schonheiten hinweg an Deine treue Bruft hinan; bennoch muß ich ausharren, weil mein Bater nicht eher reifen will, als bis er, wie er faff, fo ernsthaft versichert, bas man bange wird, feis nen Rezensenten abgestraft, Erfahr' ich indes Deine Niederkunft; so bin ich ohne Weiteres — ohne Vater und ohne Wagen — ju Fuße bei Dir, bei meiner alten schönern Zeit. Sonderhar iste, daß hier fo manche noch außer uns weilen, die alle nicht baden und nicht trinken, nämlich Nieß und sogar der Sauptmann.

## 36. S'ummula.

## Derzens Interim.

Mun liefen vier Menschen, wie vier Alte immer naber in dem Brennpuntt eines fünften gufammen. Mer Dieß geborte nicht unter bie Strafen. Nachdem er lange und vergeblich bei Theoda auf den Thron des Autors fich als Menfch bin ju fesen verfucht: - nachdem, er ben viels Schneidigen Schmerz Empfunden, bag: ein bloges Made chen, und ein begeifteres fur ibn bagu, und eine Reifes, gefährtin obendrein, ben Dichtergeift nur als gufällige Rlamme, wie bas St. Elms Feuer, an feinen Daffen gefunden, oder nur mie Blumen auf roben Stamm: fo mar er feiner Sache gewiß, und Theoda's ledia, und ber Brunnenbeluftigungen frob, namlich bes allgemeinen Die Trompete ber Kama blaffet; am leichteften Die Dabchen aus dem mannlichen Bergen. Er mor jest im Stande, fich felber zu leben und feine Unfterblichfeit einzukaffieren -: gang. Maulbronn fchroamm ibm gu er tonnte (er thats auch) feinen Stock aus Bergeffenbeit diegen laffen, damit ihn am Bade: Morgen bie fconeren

Sande Sernintrugen und der Gerzen dabei gloffferten.
Er konnte mit wahrem dichterischen Lieffinn überall lufts wandeln, und keinen Menfchen bemerken, da es ihm gernug war, wenn er bemerkt wurde in seinen Schopfungen mitten am hellen Tage. Er konnte sich hunderimal diffentlich vergessen, um eben so oft an sich zu erinnern.
— Ohnehin konnte (und mußte) er ben Maulbronner Schauspielern als flügelmännischer Bor, Gousleur vorgigen, und sich in der umherstehenden Lern Truppe, wie in einem Spielzimmer, vervielsachen.

Dieg alles beilte bas Berg; benn es gab Luft und Sumult, worin man eben Lieben fo leicht verfaumt, als Die Christen an Rirchweih-Lagen (Rirmeg) die Rruhpres Digt : Am meiften aber mutd' er von feiner Daffion burch ben Abfing beil, ben feine Baare bet ben Damen fanden. Da er vorausfah, baf feine Berchrerinnen nach einer Reliquie von ihm fo laufen murben, als bas Bolt nach dem Lappen eines Gebenften, wiewol jene fur bas Bes zaubern, und diefes gegen baffelbe: fo batt' er abfichtlich feine Saar, Schur bem Bade aufgehoben, und baber feis nem Bedienten verftattet, fle anzufundigen und mit feie ner Degafus Dahne einen fleinen Schnitthandel angus legen. In der That Tollug die Spekulazion mit dem Flor von feinen haarzwiebeln fo gut ein, als ber hollans bifche mit Blumenzwiebeln; ja eine Grafin wollte den gangen Artifel allein an fich bringen zu einer abeligen und genialen Perude, fo verfeffen mar alles auf die Geburs ten feines fruchtbaren Ropfes, es mochten Gefühle ober Diefer Sandelflor feines Bedienten, mos Locken fein: von ibm fetber gerade bas Geiftigfte jumehte, bas lob, fieß ihn, wie gedacht, Theoda's Berluft mannlicher verfomergen, als er fonft gehofft; indeg, ob er ihr gleich feine Ardnungen, die b. seine Lominen, nicht am sergfältige fen ju verhehlen strebte, so marf er, als heiliger: Bacer ber Musen, boch mitten: unter seinem Aatbinaigefolge, aus angeborner Gutmuthigkeit, statt der Bannstralen sanste Sonnenblicke von Beit zu Beit auf die verlassene Geliebte, um, wie er hoffte; sie dadurch unter ihrer Last wo möglich aufrecht zu erhalten.

"Singegeff ben Sanntmann fab er faum an- erflich por Ingrimm - ameitens meil er ihn nicht fab ober fels Der gute Deffunftler - bem fich jest bas Leben mit einem neuen Plor bezogen hatte, und welchem ber Brunnen-Barm fich jur Trauermufif einer Goldatenleiche gedampft --- mar nirgend ju feben, als uben ben ungablis gen : Dructfehlern feines mathematifchen Raftners. welche er endlich einmal, da er sie bisher immer nur ims provisierend und im Ropfe umgebessert, von Band zu Bank: Mit, ber Reber ausmufterte. . : Go menia er nun Urface hatte . da quibleiben . fo wenig hatt' er Rraft, fortrareifen. Braibt' er, fich felber auf die Rolter und auf die peinliche Frage; mas ibn benn plage und nage, fo fragte er nichts heraus als dief, es gebe ibm gar ju nahe, des er ein unschnidiges Frauenzimmerchen burch feinen migoerstandnen Ramen Bettfampf mit Dief gu einer Etourderie hingelockt, und fie mit Gewalt in die Bufgellen der Ginfamfeit: gejagt. "Die Bunden ihres Chrgefuhles, fagt' er fich , muffen fie ja noch beißer fcmergen, ale einen Dann bie bes feinigen; und ich mare ja ein hund, wenn ich nicht alles thate, was ich konnte, und nicht fo weit wegbliebe von ihr, als nur menfchen: moglich." Dennoch fuhr er oft mitten aus ben talteften Rechnungen - die ihn eben weniger zerftreuten, weil fie ihn weniger anstrengten, als einen andern - jahnes

Enirichend und ichmerzenglubend auf vom Buche (er hatte undewußt fortgerechnet und fortgefühlt) und fagte: "o mein Gott! was ift denn? Dieß hole der Leufel, o Gott!"

Ein redlicher Krieg, und Meftunftler von Jüngling, ber in seinem Leben nichts Weibliches weiter innig ges liebt, als seine Mutter, und welchem bisher das leichte Blut so ungebännet durch das fill offne Berz gestogen, weiß gat nicht; wie er sich einmat einen ganz andern Gang und Schlag erklaren und erleichtern soll; er seufst, und weiß nicht worüber und wofür. Er möchte sterben und leben, toden und tuffen, weinen und lachen; aber er kann doch nicht seine sußglühende Holle ausloschen mit allen Thranen der ersten Schnsucht.

Bie moblgemuth und froh balt bagegen ein Mann wie Dieß, der ichon ofter ben heißen Liebes Gleicher pafe fiert ift', ben bitterften Bergen Barm aus! Ordentlich mit Luft fcmilgt er in Thranen und ichnalgt, wie ein luftiger Das Gefühl, bas bel einem mathematischen Theudobach eine brudende Perle in ber Aufter ift, tragt er als eine schmuckende außen an fich. Rurg, er gehort zu ben Leuten; wovon ich einmal folgendes getraumt. 36 hatte aber vorber gelefen, wie man in Defterreich die Rompagnieen jum Beten fo fommanbiert: "Stellt euch gum Gebet! - Bergeftellt euch jum Gebet! - Rniet nieder jum Gebet! - Auf vom Gebet!" - Da der Ringelmann alle andachtigen Sandgriffe beutlich vormacht und fruber ale die Rompagnie fein Berg zu Gott ere hebt, dankend ober flebend : fo fann fein Rerl aus der gangen fo fur bie Undacht zugeftugten Rompagnie im Beten folpern ohne eigne Schuld, und falls einer eine' Minute langer, ale ber Flugelmann, Gott verebrte, fo

wird er mit Necht nom Offizier zu allen Trusein verfincht. In meinem Araums aber war von einem nahern: Anbeten die Nede, und waren mehr Kommandowerter in Gang. Ich war zugleich der Ofsizier und der Flügelmann — die größte Schönheit Baireuts saß auf dem Kanapee — und ich sagte zu meiner Notte: "Derzeskellt euch zum Ansbeten! — Aniet nieder zum Anbeten! — Schnet euch! Araum vergossen! — Thränen vergossen! — Thränen vergossen! — Thränen vergossen! — Aufgestanden!" — Und so hab' ich und die Notte das Noman-Krerzizium siedenmal in kurzer Zeit durchgemacht, daß wir fertig waren, eh' ich erwachte.

# 37. Summula,

Neue Mitarbeiter an allem — Bona's Brief an Theoba.

Noch immer blieb der Doktor Strytius ungeprügelt — und Theoda voll Sehnfincht nach Bona, und der hauber mann nuentschloffen jur Reife: als der Laudesherr des Badeorts ankam, und mit ihm die Aussicht auf neue seones à tiroir, auf neue Spektakelsticke und Szenena maler für diese kleine Buhne; besonders die Aussicht auf die Erleuchtung der hoble.

"Wird die Soble erleuchtet, dachte der Doktor, fo' find' ich vielleicht einen Binkel barin; worin ich den Soblen-Auffeher (Stryfius) vor der hand mit einem Ims bis der zugedachten henkermalzeit bewirthe; vder mit

einem Borfabbath feines herenfabhaths bergleichen marge eben mahre Kriegbefestigung im juribischen Sinne iffigen bloger im Finstern recht geworsner Stein ware wenigestens eine Duverture für seinen nicht offnen Kopf. In sedem Falle kann ich bei der Erleuchtung die Knachen der Höhlenbaren, die darin liegen sollen, bester suchen und holen; der Kerl bleibt mir ja immer."

Bietlich murbe bie Erleuchtung der Sohle, gleichsam, bie einer unterirdischen Peterefuppel, auf den nachsten, Sonntag angefändigt. Für Theoda nahte das muttereiliche Todtenfest: "weiter woll," ich ja hier Aichts mehr," sagte fie.

Bormittags am febnlich ermarteten Sonntag langte. aus Pira ju Rufe ber ichweißibleiche Boller und Umgelber Deblborn mit einem Gevatter-Brief an ben Doftor ang Glaubwurdige Zeugniffe hat man zwar nicht in Banden. womit unumftoflich ju beweisen mare, daß Ragenberger auf feinem Gefichte über diefe Freudenbotschaft besondern: Jubel, außerordentliche Erntetange ober Freudenfeuer, mit Freudenthranen vermischt, babe feben laffen; aber fo viel weiß man ju feiner Chre befto gemiffer, bag er fich im bochften Grade anstrengte (er beruft fich auf jeden, ber ihn gesehen), ftarte Freude ju außern, nur daß es ihm fo leicht nicht murbe, auf die Schwefelpafte feines Gefichts, bie leichten Rothelzeichnungen eines matten Freudenroths hinzumerfen; befonders wenn man bedenet, daß er auf feinem Janus-Geficht zwei einander bedenbe Gefühle gu beherbergen hatte, Luft und Unluft. Rurg, er bracht'. es bald dahin, daß er, da er anfangs fo verbluft umberfab, wie ein Samfter, ben ein ichwuler hornung vore zeitig aus dem Winterschlaf reißt, dann lebendig aufe blicte und auffprang. Begen ben gutmuthigen Weble

forn war aber auch harte fo leicht nicht anwendbar; er fand ba mit dem welßen Bollgesicht, so lauter Rachgeben, lauter Hochachten und Hoffen und Baterfrohlocken! Besnisstens ber Teufel hatte ihn geschont.

Da ohnchin an tein Abschreden vom Gevatterbitten mehr zu benten war: so überschüttete ihn ber Dottor mit allem, was er Bestes, namlich Geistiges, hatte, mit herzens Liebe, Hochachtung, innern Freudenregungen und bergleichen verschwenderisch, gleichsam mit einem Pathengeschent edlerer Art, um nur an schlechte, massive Gaben gar nicht zu benten. Sein herz suhlte sich weit seliger dabei, wenn er eine geliebte hand recht herzlich bruden und schütteln durfte, als sie füllen mußte.

Da ihm bei jeder Geburt Mißgeburten in ben Kopf tamen — folche hatt' er mit Jubel aus der Taufe gehoben und beschentt mit seinem Namen Amandus — so warf er, bei der Möglichkeit wenigstens einiger wissenschafte lichen Nißbildung, nur wie verloren die Frage hin: "Der Junge ist wol bochst regelmäßig gebaut?" "Hr. Doktor, versetzte der Boller, wahrlich wir alle können Gott nicht genug dafür danken; er ist aber, wie die Wehrmutter sagt, wie aus dem Ei geschält für sein Alter."

"Aus dem Leuwenhoekischen Ei, für sein Alter von neun Monaten, versette er etwas verdrießlich, was? — Bersteigen Sie sich doch um Sottes Willen nicht mit einem Anachronismus in die Physiologie!" — "Gott, nein, suhr Mehlhorn fort, und die Wöchnerin ist gottlob, so frisch! wie ich selber." — "Ja, das ift sie, Gont sei Bank!" rief Theoda, nach der Lesung des Briefchens von Bona, in das wir alle auch hinein sehen wollen, und stürzte vor Freude dem Zoller um den hals, der mulysam einen bicken Schawl unter der Umhalsung aus

der Tasche herausarbeitete, um ihn zu übergeben: "Noch heute, sagte sie, geh' ich zu Fuße mit Ihnen, und laufe die ganze Nacht durch, denn sie verlangt mich, und nichts soll mich abhalten." Bona hatte sie allerdings zum Schutzengel, weniger ihrer Person, als des hanshaltens angerusen, aber eigentlich nur, um selber Theoda's Engel zu sein, deren unglückliche Lage, wo nicht gar unglückliche Liche Liebe, sie nach ihren letzten Tageblättern zu kennen glaubte, und zu mildern vorhatte.

& Allein Dehlhorn fonnte fein Ja und feine Freude über bie fcnelle Abreife nicht fart genug ausbrucken, fondern blos ju fcmach; benn ba der Mann einen Tag und eine Nacht lang mit feinem Gevatter, Evangelium auf ben Beinen gewesen: fo febnte er fich berglich, in ber nachften, ftatt auf ben Beinen, nur halb fo lange auf bem Ruden ju fein im Bette. Der Bater fagte, er ftemme fich nicht bagegen, gegen Theoda's Abreife; übere all laff' er ihr Freiheit. Er fab zwar leicht voraus, daß fie ber Umgelber, als galanter Berr, unterwegs toftfrei halten murde; aber folchen elenden Geld,Ruckfichten hatt" er um feinen Preis die Freiheit und die Freilaffung einer polljährigen Lochter geopfert. Dazu fam, bag er fich dffentlich feines Gevatters schamte; ber Boller mar nams lich in der gelehrten Belt weder als großer Argt, noch fonft als großer Mann befannt. Bas er wirklich vers ftand - bas Bollmefen - hatte Ragenberger ihm langft abgehört; aber ber Doftor gehörte eben unter bie Dens fchen, welche fo lange lieben, als fic lernen - was die armen Opfer fo wenig begreifen, welche nie vergeffen fonnen, daß fie einmal von dem Uebermächtigen geachtet · worden. -

Ragenbergers Berg mar in Diefer Rudficht vielleicht

Vas Berg manches Genies; wenigstens so etwas von mos rallichem Leerdarm. Bekanntlich wird dieser immer in Leichen leer gefunden — nicht weil er weniger voll wird, sondern weit er schneller verdaut und fortschafft; — und so gibts Leer-Herzen, welche nichts haben, blod weil sie nichts behalten, sondern alles zersest weitertreiben.

Aber schnell nach ber Einwilligung des Dottors ers kannte die vorher freudenberauschte Theoda die nahern Umstände der Zeit. Hier siel ihr Licht auf ihren utbes sonnenen Antrag, den Gevatter todt zu gehen. Sie hahm ihn erschrocken zuruck, und schlug ihm sofort den schonern und hellern Gang vor, ben in die Abends ers leuchtete Soble.

Aber um fich fur ihr Entfagen ju belohnen, las fie ben folgenden Brief der Rindbetterin wieder und ruhiger: "Berg! 3ch barf Dir nicht viel antworten auf alle Deine gelehrten Briefe. Ich bin diefe Racht niedergetoms men, und gwar mit einem herrlichen, großen Jungen, ber wie das leben felber aussicht; und ich argere mich nur, bag ich ihn nicht gleich an die Bruft legen barf, meinen fcreienden Amandus; auch ich bin nicht fohders lich ichwach, ob mir gleich ber Phyfifus Brieffcreiben und Aufstehen bei Geligkeit verboten. Du haft, Du Leichte, Dein bides Salstuch, bas Du burchans in ber Abendfalte nicht entrathen fannft, bei mir liegen laffen, Du Leichtfinnige, und mein einfaltiger Mehlhorn fonnte ce in allen Rommoden nicht heraus finden, bis ich ende lich felber aufftand, und ce erft nach einer Stunde aus. fidberte, weil ber Denich ben Schawl fur einen Mantel ober fo etwas angefeben, und unter bie andern Sachen binein gewühlt batte. Bur Strafe muß er Dir in ber Rocttafche bas baufchenbe Ding hintragen. Aber wie

to tefe, bift Du ja um undunn mit lauter Ralligenbeit von Manneleuten umgeben. D. fomme boch recit birth nach Dira und pflege mich, und wir wollen darüber recht ordentlich reden, benn ich tann die Feber nicht fuhren, Deinen Dieg tonnt' ich feine Stunde wie etwa Du. leiden : ber Sauptmann mare mehr mein Dann. Co einen mußt Du einmal haben, einen Bernunftigen und Gefetten, feinen Phantaften, benn ich munbere mich oft, wie Du bei Deinem Berftande und Bige, mo wir Beis ber alle bumm vor Dir fichen, boch fo narrifch und une aberlegt handeln, und Dir oft gar nicht fogleich helfen tannft, aber boch andern die herrlichften Rathichlage ertheilft. Batte ich Deine Feber, und mare fo vil wie Du, ich wollte mich in ber Welt gang anders fteben. Bedoch bin ich berglich gufrieden mit meinem Deblhorn, Da ere mit mir auch ift in unfrer gangen Che, weil er einsieht, daß ich die Baussachen und Weltsachen fo gut verftebe, wie er fein Bollmefen. Mur bitte ich Dich ins ftanbig, mein Berg, laffe ja niemal ju, bag ihm Dein Br. Bater etwa aus Soflichfeit viel mit Bein gufpricht; Dehlhorne fcmacher Ropf vertragt auch ben allerschieche teften Rrager nicht, ben ihm etwa Dein Br. Bater vorfegen mochte; fondern er fpricht barauf ordentlich futios. ftolg, und fogar, fo febr er mich auch lieb hat, gegen mein Sausregiment, mas Dir gewiß nicht lieb über Deine alte Freundin ju horen mare. - Und Dich, wilde Miege felber, befcmor' ich hier ordentlich, gieße im Bade vor fo vielen leuten nicht Dein altes Theeloffelchen voll Arract in Deinen Thee; benn Du haltft immer ben Loffel gu lange über ber Saffe, und gießest fort ju, wenn es icon überlauft, und bann überlauft es bei Dir auch, wenn Du biefe Wirthschaft trintft. Thu es ja nur bei mir, nne nicht dort. --- Nun fo komme nur recht fchleus nig ju

#### Deiner

Bona.

Schreibe mirs wenigstens, im Falle Du nicht kannst. Deine Lanzschuhe hast Du auch stehen lassen, und er hat sie mit eingesteck." — So weit der Brief.

Bas nun ben zu Gevatter gebetenen Kahenberger anlangt, so besaß er zu viel Ehrgefühl und Geld, als baß er sich nicht hatte verpflichtet fühlen sollen, seinen Gevatter an der diffentlichen Birthtafel mit schlechtem Tische Kräßer zu erfreuen, und ihn eine glanzende Tafel voll Blasmusit abgrasen zu lassen, wo, außer Grasen und herren, der Bolterhirt selber saß; so wurde denn ein erster Tische oder Fechter-Gang verabredet und angetresten, wohin, dent ich, alles, was in der kunftigen Nachwelt Anspruch auf höhere Bildung macht, uns ohne Weiteres, wenn auch in bedeutender Ferne (nämlich von Beit) ohnehin nachfolgen wird.

#### I.

# Die Kunst einzuschlaffen.

(Mus ber Beitung fur bie elegante Belt.)

Fur die jegigen langen Rachte und fur Die elegante Belt zugleich, die fie noch langer macht, ift eine Runft, eine aufchlafen, vielleicht ermunicht, ja fur jeden, ber nur einigermaßen ausgebildet ift. Es gibt jeso menige Ders fonen von Stand und Jahren, die, bas Glud ihrer hohern Reinde ausgenommen, irgend ein anderes so sehr beneideten, als bas einer Safelmaus, ober auch eines norbischen Baren, beffen Nachtschlummer befanntlich gerade fo lange als feine Nordnacht mabrt, namlich funf . Unfere Beit bilbet uns in Rleibern und Site Monate. ten immer mehr ben marmern Bonen an und gu, und et. folglich auch barin, bag man wenig, und nur in Mors gen , und Mittagftunden fchlaft; fo daß mir uns von den Megern, welche die Racht furzweilig vertangen, in nichts unterscheiben, als in ber lange unserer Beile und unfer rer Macht. Soch oben wird immer mehr bie eigne Menschheit - nicht, wie von Alexander, aus'tein Schlafe - umgefehrt aus dem Mangel beffelben erras then. Gibt es nicht in allen Residenzen Junglinge von Belt und Geburt, welche (befonders wenn die Glaus biger erwachen) gern fo lange schliefen, bis fie fturben, ober doch bis ihre Bater? Und was hilfts manchem juns gen Menichen, bag er Franklins Wint, Rachts jum-52. Banb.

beffern Schlafe bie Betten ju wechseln, fo gnt er weiß, befolgt? Aus dem Gegengift wird in die Lange ein Gift.

Rurg, wer jego noch am festesten schlaft, — bie Gludlichen in ben Bachstuben auf ber Pritiche ausgesnommen — ift einer ober ber andere homer, und bie sogenannten gehn thorichten Jungfrauen, welche in ber Bibel ben Brautigam verschlafen.

Wenn ich gleichwol mehre geistige Mittel, einzusschlafen, freigebig anbiete, noch bazu in einem kurzen Auffage — nicht in langen, dicken Banden: so find sie in der That nicht senen Bustlingen gegonnt und geschries ben, welche — durch lauter maîtres do plaisirs zu esclaves de plaisirs gemacht — in der Nachtzeit, in welche sonst die Jurisprudenz die Folter verlegte, blos darum die ihrige ausstehen, weil sie sonst ihre Freuden und Nachtviolen darin pfluckten. Sie mögen wachen und leiden, diese Sabbathschander des täglichen Sabsbaths der Natur.

Gibt es hingegen einen Minister, ber an einem Bolte — ober einen Autor, der an einem Berte arbeistet, und beide so feurig, daß ste eben soviel Schlaf vers lieren, als versußen — oder irgend einen weiblichen Ropf, der das Nah, und Fang, Gewebe seiner oder fremder Zukunft — so wie die Spinnen die ihrigen gern um Betten, und immer in der Nacht abweben — eben so im Finstern ausspinnt, und der folglich kein Auge zuthut — oder gibt es irgend einen andern von Idee zu Idee fortgetriebenen Kopf — z. B. meinen eignen, den bisher der Gedanke, die Kunst, einzuschlafen, sur die Zeitung für die elegante West zu bearbeiten, an der Kunst selber hinderte —: so sei allen diesen so geplags ten und geschästen Köpsen mit Bergnügen der Schas

von Mitteln, einzuschlafen, mitgetheilt, wornnter fomanche oft nichts helfen dem einen, doch aber dem ang dern und den übrigen.

Nicht Einschlafen, sondern Biedereinschlafen ift schwer. Nach dem ersten schlummernden Ermatten fährt der obige Staatmann wieder auf, und irgend eine Fix nanze Jdee, die ihm zusliegt, halt er, sich abarbeitend, fest, wie der Habicht eine in der Nacht erpackte Taube bis an den Morgen in den Fängen ausbewahrt; dasselbe gilt ganz vom Bucherschreiber, dessen Innres im Bette, wie Nachts ein Fischmarkt in Seestadten, von Schups pen phosphoresziert und nachglänzt, bis es so licht in ihm wird, daß er alle Gegenstände in seinen Gehirnkammern unterscheiden kann, und an seinem Tagwerke wieder zu schreiben anfängt unter der Bettdecke. Dieß ist unges mein verdrießlich, besonders wenn man keine Mittel das gegen weiß.

Ich weiß und gebe fie aber; fammtlich laufen fie in ber Runft zusammen, fich felber Langweile zu machen, eine Runft, die bei gedachten logischen Ropfen auf die unlogische Runft, nicht zu denken, hinaus kommt.

Wir wollen indeß einen weitern Anlauf jur Sache nehmen. Es wird allgemein von Philosophen und Festungkommandanten angenommen, daß ein Mensch, z. B. eine Schildwache, im Stande sei, schläfrig und wach zu bleiben. Ja, ein Philosoph kann sich zu Bette legen, Augen und Ohren verschließen, und doch die Wette ausbieten und gewinnen, die ganze Nacht zu vers wachen blos durch ein geistiges Mittel, durch Denken; — folglich sett diese Wilkfur die andere voraus, einzus schlasen, sobald man das Mittel der Wette nicht anwens

bet, wie wir Abende ja an gangen Bolfern feben, wenn fie ju Bette gebn.

Der Schlaf ift, wie ich im Besperus bewiesen, bas farfende Ausruhen nicht sowol bes gangen Rorpers, oder der Duskeln u. f. m., als des Denforgans, des Gebirns, baber burch lange Entziehung beffelben nichts am Rorper erfrankt, als bas Gehirn, namlich jum Bahns wis. Wird es bei bem Thiere durch fein Empfinden, beim Menichen durch fein Denten mehr gereit, fo gittert biefes willfurliche Bewegorgan endlich aus. bald der Menich fagt: ich will feine einzige Borftellung, die mir aufftogt, mehr verfolgen, fondern tommen und laufen laffen, was will: fo fallt er in Schlaf; nachdem vorher noch einzele Bilder ohne Band und Reihe, wie aus einer Bilberuhr, vor ihm aufgefprungen maren, bloße Nachzuckungen bes gereigten Denforgans, benen ber Mustelfafern eines getobteten Thieres ahnlich. Das Ermachen bagegen beginnt bas geftarfte und nun reis gende Organ, wie das Ginschlafen der nachlaffende Geift.

Die gottliche herrschaft bes Menschen über sein ins neres Thiers und Pflanzenreich wird zu wenig anerkannt und eingeübt, zumal von Frauen; ohne jene schleppt uns die Kette des ersten besten Sinfalls fort. "Tritt aber nicht, kann eine Frau sagen, das Leichenbild meis nes Schmerzes überall ungerufen, mitten im Frühling und im Garten desselben, wie ein Geist, aus der Lust, bald hier, bald da, und kann ich der Geistererscheinung wehren?"

Wende das Auge von ihr, sag' ich, so verschwindet sie, und kommt zwar wieder, aber immer kleiner; siehst du sie hingegen lange an, so vergrößert sie sich, und überbeckt dir himmel und Erde. — Nicht die Entste-

hung, sondern die Fortsegung unserer Ideen unterschelbet bas Bachen vom Traume; im Bachen erziehen wir den Fundling eines ersten Gedankens, oder lassen ihn lies gen; im Traume erzieht der Fundling die Mutter, und zügelt sie an seinem Laufzaume.

Um zum nahen Einschlafen wieder zu kommen, so bekenn' ich indeß, daß jenes gewaltsame Abbestellen und Einstellen alles Denkens, ohne philosophische Uebung, wol wenigen gelingen wird; nur der Philosoph kann sas gen: ich will jest blos mein Gehirn walten lassen, ohne Ich. Dieses Bermögen, nicht zu denken, kann also nicht überall bei ber eleganten und denkenden Welt vorauszesest werden. Die Juden haben, unter ihren huns dert Danksagungen an jedem Tage, auch eine bei dem Krähen des Hahns, worin sie Gott preisen, daß er den Menschen hohl erschaffen, desgleichen löcherig. Jeder elegante Welt. Mensch wird bis zu einem gewissen Grade— bis zum Kopse— in das Danksebet einfallen, weil er in der That seine Lücken in der Welt lieber auszusüllen sucht, als seine eignen.

Allein nicht jeder hat Abends das Gluck, hohl zu sein, und also, da die Leerheit des Magens nicht halb so sehr, als die des Ropses, das Einschlafen begünstigt, lettes zu erringen. Es mussen folglich brauchbarere Ansleitungen, den Ropf, wie einen Barometer, luftleer zu machen, damit darin das zarte elektrische Licht der Träume in seinem Aether schimmere, von mir angegeben werden.

Wenn alle Ginschlafmittel, nach ben vorigen Absfägen, b. b. Grundsägen, in folden bestehen muffen, bie den Geist vom Gehirne icheiden, und diefes feiner eignen Schwere überlaffen: fo muß man, da doch die

wenigsten Menschen verstehen, nicht zu benten, folche Mittel wählen, die zwar etwas, aber immer daffelbe etwas zu benten zwingen.

Da ich wol ein guter Einschläfer und Schläfer, aber einer der mittelmäßigsten Biedereinschläfer bin: so ges ben mir meine Nacht, und Bett, Lutubrazionen vielleicht ein Recht, über die Selbeinschläferkunst hier der Welt nach eignen Diktaten zu lesen.

36 mußte von mir felber fprechen, und mich uber mich ausbreiten, wenn ich die Lefer an mein Bette fuhren wollte, um fie, von biefem Beidenvorhof aus, weis ter ju geleiten jum Ratheber. Rur bieß fann ich viels leicht fagen, daß ich gang andere Anstalten als die meis ften Lefer treffe, um nicht aufzumachen. Wenn g. B. fo mancher Lefer bei dem Ginfchlafen eine Band aus Unporficht auf die Stirn ober an ben Leib, ober nur ein Bein aufe andere legt, fo fann bas geringfte, bem Schlafe gewohnliche Bucken ber vier Glieber fammtlichen Rumpf aufweden und auftragen; - und bann ift bie Macht ruiniert, und er mag jufehen. Dagegen man febe mich im Bett! - Die berühre boch jemand im Schlaf ein lebendiges Befen, welches ja er felber ift. Der fleini lichern Borfichtregeln gebent' ich gar nicht, 3. B. gegen ben Sund, ber auf ber Stubendiele mit dem Ellenbogen bammert, ober auf einem mantenden Stuhl mit zwei Stuhlbeinen auf, und abflappert, wenn er fich fragt. Und doch leidet ber unvorsichtige Lefer fo viel im Bette als ich, weil wir beide nie scharfer denfen und reicher ems pfinden, ale in der Racht, diefer Mutter der Gotter, und mithin Großmutter der Mufen; und ginge am Morgen nicht ber Rorper mit Machmehen herum, es gabe fein befferes Braut, und Rindbett gelftiger Sonntagge.

burten, als bas Bette, ordentlich als wenn ble Schlafe febern zu Schreibfebern auswuchsen.

Sh' ich endlich meine elf Mittel, einzuschlafen, folgen lasse, mert' ich ganz kurz an, daß sie sammtlich, nichts helsen; — denn man strengt sich sehr dabei an, und mich hat jedes Schlaf genug gekostet; — aber dieß gilt nur fur das erstemal, — Eben hat mir mein scharffinniger Freund E. noch ein zwölftes entdeckt, nämlich gar nicht einschlasen zu wollen.

Aber seitdem, d. h. seit anderthalb Jahrzehenden, hab' ich noch drei neue Selberwiegen im Bette zur Belt gebracht, so daß es kunftig eines jeden eigne Schuld bleibt, wenn er, mit meinen vierzehn handgriffen zum Einwiegen seines Ropfs in handen, gleichwol seine Ausgen noch so offen behalt, wie ein hase, der indessen darüber nicht zu tadeln ist, da ers eben im Schlase thut.

Nach langem Ueberlegen, wie ich meine brei neuen Schlafmittel in dieser dritten Auflage unter die elf alten einschalten konnte, mit Beibehaltung alles Spaßes der frühern Nangordnung, fand ichs endlich als zweckbiens lichst, sofort nach dem neunten Einschlafmittel die drei neuen einzuschieben, und darauf mit den alten bis zum vierzehnten ordentlich fortzusahren; anders wüßt ich nicht einzuslechten, ohne namhaften Berlust meiner und der Leser.

Das erste Mittel, das schon Leibnig als ein gutes worschlug, ist Zahlen. Denn die ganze Philosophie, ja die Mathematik hat keine abstrakte Größe, die uns so wenig interessiert, als die Zahl; wer nichts zählt, als Zahlen, hat nichts Neues und nichts Altes, ins dessen doch eine geistige Thätigkeit, obwol dia leichte der Gewohnheit, so wie ein Virtuose ohne große geistige Ans

strengung nach dem Generalbasse phantastert, den er doch mit großer erlernte. Burton, der eine Zahl von 39 Biffern im Kopfe mit ihr selber multiplizierte, sank nach tiefen Rechnungen in tiefen Schlaf. Die Alten hatten an den Bettstellen das Bildniß Merkurs, dieses Neche ners und Kausmanns, und thaten an ihn das letzte Ges bet. Es lätt sich wetten, daß niemand leichter eine schläft als ein Wathematiker, so niemand schlechter, als ein Berse, und Staatmann.

Allein diefes Leibnigische Bablen wird an schwachen Schläfern unfere Jahrhunderte nur mittelmäßige Buns ber thun, wenn man entweder fchnell, ober über huns bert (wodurch es fcmerer wird), ober mit einiger Aufs merkfamkeit gahlt. Chen fo'muß man, wie bobere Res denkammern, nichts barnach fragen, bag man fich vers Unglaublichen Borfdub' thut aber bem Schlafe ein fleiner, meines Biffens noch unbefannter Sandgriff, namlich der, daß man im Ropfe die Bahlen, welche andere Schlafer ichon fertig ausgeschrieben anschauen, felber erft groß und langfam binfchreibt, auf mas man will. Berfaffer biefes nahm dazu haufig eine lange Bets ter : ober auch Stohrstange, und zeichnete, indem er fie am furgen Sebelarme hielt, mit bem langen oben an das Bifferblatt einer Thurmuhr (indeg ift Schnee eben fo gut) bie gedachten Bahlen an, fo lang und fo bid, bag er fie unten lefen konnte. Diese so unendlich einformige Lange samfeit der Operagion ift eben ihr punctum saliens, oder · Hupfpunkt, und schläfert fo fehr ein; und mas bas las derliche babei anlangt, fo geht wol jeder im Bette bars über binmeg. Ginem folden Langfam : und Stangens fcreiber rathe man aber unfere grabifchen Biffern ab, des - ren jebe einen neuen Bichack fodert, fondern er fchreibe

romische an seinen Thurm (wie alle Thurmuhrblätter has ben), welche bis 99 nichts machen, als lauter herrliche recht herpassende Linien, nämlich gerade. — Will ein Einschläser Thurm und Stange nicht: so kann man ihm rathen, recht lange Zahlen, und zwar wie Trochaen auss zusprechende, sich vorzuzählen, z. B. ein und zwanzig Billionen Seelen Zahl, zwei und zwanzig Billionen Seelen Zahl u. s. w.; nur aber kann man einem Einschläser nicht genug einschäfen, das Zählen äußerst langsam und schlästig zu verrichten. Indes diese Beobachtung höchst mogslicher Faulthierlangsamfeit ist wol Kardinalregel aller Einsschläsermittel überhaupt.

- 2) Tone, sagt Bako, schläfern mehr ein, als ungegliederte Schälle. Auch Tone zählen, und werden gezählt. Da aber hier nicht von fremden, sondern von Selbentladungen das Einschläfern ist der einzige schone Selbentword die Rede ist: so gehören nur Tone her, die man in sich selber hort und macht. Es gibt kein süßeres Wiegenlied, als dieses innere Horen des Horens. Wer nicht musskalisch phantasieren kann, der hore sich wenigstens irgend ein Lieblinglied oder eine Trauermusik in seinem Ropfe ab; der Schlaf wird kommen, und vielleicht den Traum mitbringen, dessen Salten in keiner Luft mehr zittern, sondern im Aether.
- 3) Bom zweiten Mittel ift bas britte nicht fehr versschieden, sich namlich in gleichem Silben Dreschen leere Schilderungen langsam innen vorzusagen, wie ich z. B. mir: wenn die Bolfen fliegen, wenn die Nebel fliehen, wenn die Baume blühenze. Darauf lass ich aufe Benn tein So folgen, sondern nichte, namlich Entschlafen; benn die kleinste Rücksicht auf Sinn, oder Zusammenhang, oder Silbenzahl wurde, wie ein Nachtwächter Gesang,

alles wieder einreifen, mas bas poetische Scherwiegen, lied aufgebaut \*). Da aber nicht jeber Talent jum Dichs ten bat - zumal fo fpåt im Bette - fo tommen ja bem Richt Dichter zu taufenden Bett Lieber mit Diefem poes tifchen faulen Trommelbaß entgegen, wovon er nur eines auswendig zu lernen braucht, um fur alle Rachte bamit fein Glud ju machen. Unschatbar ift hier unfer Schat von Sonetten, an benen, wie an Raupen. Duppen. nichts fich lebendig regt, als bas hintertheil, ber Reim : man ichaget es nur noch nicht genug, wie ficher bas Reim . Glockenspiel uns in einen furgern Schlaf eine laute, als ber langfte ift. - 3ch murbe biegu auch auss wendig gelernte Abendsegen vorschlagen, ba fich burch fie mahrscheinlich sonft Tausende eingewiegt, wenn ich nicht beforgte, baß fie ungewohnten Betern, t. B. Sofs leuten, durch ben Reig ber Neuheit mehr Schaden und Wachen brachten, als Mugen.

- 4) Ein gutes Mittel, einzuschlafen nicht sowol, als wieder einzuschlafen, ist, falls man aus einem Traum erwacht, sich in diesen mit den schläfrigen Augen, ins dem man ihm unaufhörlich nachschaut, wieder einzusensten; bald wird die Belle eines neuen Traumes wieder anfallen, und dich in ihr Meer fortspulen und eintauschen. Der Traum sucht den Traum. Im großen Schatten der Nacht spielt jeder Schatten mit uns Sterbslichen, und halt uns fur seines Gleichen.
- 5) hefte bein inneres Nachtauge lange auf einen optifchen Gegenstand, 3. B. auf eine Morgenaue, auf einen Berggipfel, es wird fich schließen. Ueberhaupt find

<sup>\*)</sup> Man kann sich auch eine lange Handlung, 3. B. bas Saen bes Korns bis zu bessen Dreschen und Backen, in freien Trochaen ober Jamben ohne Schmuck vorsagen, wie ich.

Landschaften — weil ste unserem inneren Menschen, der mehr Augen hat, als Ohren, leicht zu erschaffen werden, und weil sie und in keine mit Menschen bevolkerte und ers weckende Zukunft ziehen, — die beste Schaukel und Wiege des unruhigen Geistes.

- 6) Das sechste Mittel half mir mehre Nachmitters nachte durch, aber es fodert Uebung; man schaut namslich blos unverrückt in den leeren schwarzen Raum hinsein, der sich vor den zugeschloßnen Augen aussstreckt. Nach einigen Minuten, wenn nicht Sefunden, wird sich das Schwarze farben und erleuchten, und so den Chaosstoff zu den bunten Traums oder Empfinds bildern liefern, welche in den Schlaf hinüber führen.
- . 7) Wer feine Augen Schließen will, mache an fele nem innern Janustopfe zuerft bas Daar, bas nach ber Bufunft blidet, ju; bas zweite, nach ber Borgeit gerichtet, laffe er immer offen. Im Sage vor einer Reise oder hauptthat ichlaft man fo schwer, als am Las ge nachher fo leicht; die Bufunft ergreift uns (fo mie ben Traum) mehr, als die Gegenwart und Bergangens beit. 3m Baufe eines Todten, aber nicht eines Stere benden, fann man schlafen. Daß Rato in der Nacht vor feinem Entleiben Schlief - wie die Seibenraupe vor der Einpuppung - ja fogar ichnarchte, ift ichwerer, als mas er nachher that. Daß Papft Rlemens XIIII. \*) am Morgen por feiner Rronung geschlafen, mertt die Belte geschichte mit Recht an; benn am Abende barauf, ba er auf dem Stuhle faß, mar es gang leicht; auf dem Bege jum Throne und auf beffen Stufen wird überall

<sup>\*)</sup> So, aber nicht XIV, und so VIIII, nicht aber IX u. f. w., muß vor jedem obigen Ginschlafen geschrieben werden, wenn man nicht vom Benten erwachen will.

weniger geschlafen und das Auge zugemacht, als eben in ben weichsten Betten ber Ehren und lits de justice. Euere Bergangenheit könnt ihr daher — ju große Liefen und Sohen darin ausgenommen — mit Bortheil vor dem Einschlafen durchlausen; aber nicht an den kleinsten Plan und Brief und Aussas des nächsten Morgens benken.

- 8) Für manche genbte, gewandte Geister im Kopfe mag das wildeste Springen von Gegen su Gegenstand aber ohne Bergleichungzweck mit welchem der Bersfasser sich sonst einschläferie, von einiger Brauchbarkeit sein. Sigentlich ist dieses Springenlassen nichts ans ders, wenn es gut sein will, als das obige Gehenlassen des Gehirns; der Geist läßt das Organ auszucken in Bildern.
- 9) Seelenlehrer und beren Seelenschuler ichlafern fich ein . - falls fie wollen - wenn fie geradezu jede Bedantenreihe gang vorn abbrechen, die neue wieder und fo fort: indem fie fich fragen bei jedem Dachtigen, mas fie ausdenfen und vollenden mochten: "fann ich benn nicht morgen eine Stunde langer mach liegen. meine Ropfarbeit auf dem Ropftiffen verrichten? warum benn nicht?" - Wer aber fo wenig Denffraft bat, daß er fie damit nicht einmal hemmen fann, wo er will, ber bore bier wieder ein Ausmittel; namlich er borche fich innen ju, wie ibm ohne fein Ochaffen ein Substantivum nach dem andern gutont und gufliegt, 3. B. mir geftern : ,, Raifer - Rothmantel - Purpur. schnecke - Stadtrecht - Donnersteine - Sunde -Blutschen — atque — panis — piscis — crinis --Carol magnus - Partebona - et so meiter."
  - 10) Miemand mertte noch scharf genug barauf, bag er zwei der besten Gacmaschinen der Schlummertors

ner an feinem eignen Ropfe herumtrage, namlich feine beiden Gehörgange, nach außenhin, Ohren genannt. Sochstens nahm vielleicht einer und ber andere mahr, bag 'ihm Ginschläferndes juflicge durch bie Geborgange in Soffirchen, in Redefalen afademifcher Mitglieder, in Freimaurerlogen und in Theaterlogen, wiewol er am bellen Tage wenig Gebrauch davon ju machen mußtes aber ich darf wol mich als den Erfinder ansehen, welcher die eignen Gehörwertzeuge, auch ohne alle Unterftugung fremder Sprachwertzeuge, und folglich in der Ginfame feit ber Macht und der Bettstelle, als die besten Schlafe trunfzubringer zuerft beobachtet hat. Bie namlich Das gen fich burch Bafferfalle einschläferte, ober wie in ben achtziger Jahren der Bunderdoftor Schlippach in der Schweiz ein besonderes Schlafzimmer hatte, worin alle Rrante entschliefen an dem um duffelbe niederrauschens ben Strome: fo tragen wir alle ja ahnliche Bafferfalle in uns, ich meine die Duleadern , Springbrunnen und Blutadern , Bafferfalle, welche unaufhörlich dicht neben unfern Ohrennerven raufchen, und die jeder - fogat am Tage mit einiger Aufmertfamfeit nach innen, aber noch lauter in ber Nacht auf dem Ropftiffen - vernebe men fann. Dun auf diefes innere Raufchen richte ein Befligner des Biedereinschlafens recht bestimmt fein Ges lenohr; - und er wird mir danten, wenn er erwacht, und es ruhmen, daß er burd mich fruher eingeschlafen. Moch trefflicher wirft dieses gehnte Mittel ein, wenn man ihm noch bas fechete als ein adjuvans beimifcht, mas ich in meiner nachtlichen Praris felten vergeffe.

11) Das elfte Einschlafmittel ift irgend eine hiftos ric, die man sich metrisch in den freiesten Silbenmagen vorergablt. Gewohnlich nehm' ich des biblischen Josephs

Geschichte dazu, und halte damit fleben , ja bis zwolf Rachte Saus; ich weiß jedoch jedesmal - mas mich mundert, ich mir aber nachstene vollig erflaren werde wo ich im Ergablen fteben geblieben. Dabei bat der Schlafluftige nun gum Glud auf Rumerus, ber ohnes bin icon als 3abl im erften Schlafmittel - ober auf Bobiflang - der im zweiten unter den Tonen vortommt nicht die geringfte Rudficht zu nehmen nothig, eben fo wenig als auf falfches Berturgen ober Berlangern ber Fuße - da nur bas Aufziehen und Ausstrecken der leibe lichen von Wichtigfeit ift -; furz ber Schlafluftige pfeife auf dem Saberftrob fein Saberrobe, wie er nur mag, und zwar je falfcher, je beffer, ja, wenn er fogar mit allen moglichen unpoetischen Freiheiten jegiger Berse überfeger und Bers , und Sonettenschmidte fich hands babt: fo wird er immer noch finden, daß man bichtend leichter hundert Menschen einschläfert, als einen eine sigen, namlich fich. Um befto mehr ahme er die gedache ten Dichter nach, damit er Schonheiten, die im Bett nur Anftoge maren, .moglichft vermeibe. Go fing' ich wenigstens meine epische Josephiade ab, und fange fie jambifch an : "ber traum'r'iche Jofeph fame einft zu feis nen Brubern, ergahlte voller Stolze ihnen feine folg'nden Traume" zc. - fo daß ich mich um fein Rezensieren fume mere, fondern mich frage: "fteden benn ber Dottor Mertel aus Riga und der hofrath Mullner aus Beigens fels mit bir unter Giner Dece, und liegen mit ihren Schlafmugen neben beinem Ropfe rechts und links auf Einem Rooftiffen? - Mithin, fo dichte nur gu!".

<sup>12)</sup> Rein gemeines Einschlafmittel — fondern viels mehr ein neues und das zwälfte — ift Buchftabieren

unendlich lang gestreckter Worter, wie fie bie Rangleien des Reichstags, des Bundtags, die Wienerischen fammte lich . ja die meiften Deutschen , als hohere bureaux des longitudes, und bintanglich gulangen und ichenten. Einen folden Ranglei , Moloffus , Rolog nun erftlich fic langfam vorzubuchstabieren - ja zweitens vorher sich ihn gliederweise bingufchreiben, mare mol bas Sochfte, mas ein Schlafluftiger von fich fodern tonnte gur. Dentvaus fieren, wenn ich es nicht brittens barüber hinaus zu treis ben mußte burch meinen neuen Runftgriff, bag ich, ob ich gleich bas innere Mussprechen bes unabsehlichen Lange Bortes burch Berftuden in Gilben noch mehr verlangere, und diefe Silben wieder durch hinschreiben von neuen auseinander giebe, mich boch nicht damit begnuge, fons bern, wie gefagt, brittens gleich anfangs jeden Buchftas ben einer Buchftabierfilbe felber vornehme und ihn gedule big fertig mache, und begwegen, anftatt wie ein Schrifts gießer ju eilen, ber einen ichon in die Datrige ober Schriftbunge eingeschnittenen Buchftaben in der tupfers nen Matrize einschlagend ausprägt, vielmehr meine Buchftaben, es fei Spages halber g. B. bas O im Borte Defterreichisches, Puntt nach Puntt, ober punttatim durch gelbe Deffingnagelfnopfe ausfertige, die ich, wie man fonft gepflegt, fo lange hinter einander auf einen Rutschenschlag einschlage, bis bas O ale Birfel bafteht und ich jum E übergeben mußte - mobin es aber eben nie fommt, weil ich über bem O, als Boffus und Birtel, ben ich mit meinen Ragelfnopfen, wie ich will, erweitere, langft in Schlaf gefallen bin; - von wels chem schon jego ich, und wol die Lefer felber, durch bas bloße langweilige Darftellen auf dem Papier angefallen werden. ' Dein, fein Argus behielte von allen feinen

Augen nicht zwei im Bette offen, zumal da er die Flote zum Ginfchlafern felber blaft.

- 13) Das dreizehnte Seelen , und Bett Laudanum fann jeder gebrauchen, er habe fo viele Ideen als er will, oder fo menige, oder gar feine. 3ch fchame mich es aber anzugeben, ba es in nichts Beiftigerem befteht, als bas rin, daß man die funf Finger, einen nach dem andern, langfam auf oder unter bem Dectbette auf, und nieber bewegt, und fortfabrt, und baran fo lange benft, bis man, ohne baran zu benfen, an fein Aufheben ober Achtgeben mehr bentt, fondern ichnarcht. Es ift ers barmlich, daß unfer Beift fo oft der Mitbelehnte des Leibes ift, und besonders bier bas Rauftrecht ber todten Sand und deren Fingerfegung hat, und daß fein geiftis ger ober geiftlicher Urm in ber Armrohre bes weltlichen ftectt. Schlafdurstige, alfo Schlaftruntene, 3. B. Sols Daten, Postillione, fcblummern im Reiten und Mars fchieren halb ein, blos weil gleiche Bewegungen bes Kors pers diefelben langweilige geiftigen, die das Bebirn mes nig mehr reigen, in fich fchließen. Läßt man aber ben fclafenden Postillion die Pferde abspannen, einziehen, abschirren und futtern; fo wird und bleibt der Mann gang mach; blos weil feine (forverlichen und geiftigen) Bewegungen jest immer etwas anderes anzufangen und abzusegen haben. Der Grund ift, die Einformigkeit Wenn man in Tangotaboo (nach Forster) die fehlt. Großen dadurch einschläfert, daß man lange und linde auf ihrem Leibe trommelt: fo ift der Grund gar nicht bon diefem vorletten Mittel verschieden. Denn bas
  - 14) ift das lette. Da die Runft, einzuschlafen, nichts ift, als die Runft, sich selber auf die angenehmste Weise Langweile zu machen denn im Bette oder Leibe

findet man doch feinen anbern Befellichafter, als fic fo taugt alles bagu, mas nicht aufhort, und ohne Abfage wiederkehrt. Der eine stellt fich auf einen Stern, und wirft aus einem Rorbe voll Blumen eine nach ber anbern in den Weltabgrund, um ihn (hofft er) ju fullen; er ents . schlaft aber vorber. Gin anderer ftellt fich an eine Rir. chenthure, und gahlt und fucht die Menge ohne Ende, Ein britter, j. B. ich felber, reftet um die hefauszieht. die Erbe, eigentlich auf der Boltenbergftrage bes Dunft. freifes, auf der mahren, um uns hangenden: Bentette von Riefengebirgen und reftet (indem er unanfhorlith:feli: ber bus Ref-bewegt) von Bolfe ju Bolte, und gu Boie! Scheinen und Webelfelbern, und bann fcmimmt ertburch langes : Blan und durch Mequator Buffe, amb eriblich fprengte er gum andern Dole wieder gu uns berauft : 444 Ein vierter Schlaftuftiger fest legend einen Genius bis an ben-halben Leib in eine lichter Bolle, und will iff mit Rofen rund umlegen unbeiberboden, bie aber alle in die weiche Bolte unterfieten G ber Dann lift, inbest nicht ab , und umblamet weiter :-- in die Runde --- unt immer fort - und die Blumen weichen - und ber Bes nius ragt - wahrhaftig ich fchliefe bice, hielte mich nicht bas Schreiben manter, unter demfelben felber ein. Do wird uns nun der Schlaf - biefes fchone Stilleben bes Lebens - von allem jugeführt, mas einformig fo forte gebt. Go fchlafen Menfchen über bem leben felber ein, wenn es faum acht ober neun Jahrzehende gedauert bat. So tonnte fogar Diefer muntere Auffat den Lefern Die Runft; einzuschlafen, mittheilen, wenn er gang und gar nicht aufhörte.

Das Glud, auf bem linken Ohre taub gu fein.

Der Berfasser dieses Aufsages, der das eben gedachte Glud schon von Kindheit auf genossen, wird sich für belohnt ausehen, wenn er durch ihn einige Leser der Zeistung für die elegante Welt, die vielleicht Jahre lang eins hoeig, wie Kant einäugig, gewesen, ohne es zu wissen, anreizt, daß sie ein Ohr um das andere zuhalten, um zu erforschen, ob etwan eines davon die Gaben seines lins ten hat.

Außer der Wasserspismaus — die bekanntlich im Basser den Ohren mit Klappen schließen kann — und außer den Fledermäusen mit Ohrdeckeln, wüht' ich nies mand, am wenigsten Wenschen, welche ähnliche, den Augenliedern gleiche, Ohrentreder hätten; fast jeder hort, und zwar selten die angenehmsten Sachen. Ift man hins gegen mit einseltiger Laubheit versehen, so wird leicht — mit Einem Finger — zweiseitige auf so lange, als man's braucht, zusammengebracht; besonders sieht der Einhöris ge vier Plage — gleichsam Freudenwelttheile — vor sich aufgethan, den Musiksaal, das Schauspielhaus, das Gesellschaftzimmer und das Bette.

Sich will, wenn es verzichen wird, die Lefer in die vier Mable meines himmels hincin fuhren, mogen auch fie einige taube Bluten ber Freude pflucen.

Einseitige Taubheit ift in einem Mnfiffaale, wo man weniger Son, ale Miftonfunftler ju genießen be-

fommt, vielleicht: fo fcagbar, als ftaufes Gabnen.... Buch Galler ift man fo lande taub, als man gabnt, unbi die aftige Ratur: schreibt alfo felber bas Gabuen, ale das nachfte : Schirmfilttel: genen blongweilige. Einwirfungen Sin Ginbariger aber erreitht benfelben 3med; nur viel hoflicher, wenn er bie Sand, anftatt vor ben Dund. unter leichtem Borwand vor bas Bors Ohr halt anie ichs und fo lamae aufmertfam aneruht, ale bas Berrtonftut dauert. : Bothe manfcht ben Bubotern Unfichtbarfeit iben Svieler inamlich ihrer Geberbungen : wer num noch bing borbarteit funftlich baju fegen tann, hat, glaub'ich, alle Bortheile verfranft, die von folochten Ronzerten an gite ben fenbi In duten gewinnt ein Mann, ber fiebe and geht winoch größere burch Ginborigfeit; benn er fanng fo oft ineben feinem gefunden Ohre Lob 4 und andere Spruche wie Profa bie garte Poefie bes Sonens fibren und gralen, fich leicht fo aut wegstellen, bas :er ber ros ben Rlapperiagt neben fich gerabebin bas tobte Obr and febrt.

Im Schauspielhause ist Einhörigkeit noch pot thiger, ja unschähder; nicht nur, weil sich oft das Tonaspiel mit dem Schauspiel vereinigt — folglich der norigen Bortheil mit dem solgenden — noch auch blos, weil beide Runfte die Sinzigkeit haben (weiche die Tanzkunst durch Figuranten vermeidet), duß Meister und Schüler zugleich (es mußten denn jene sehlen) Ein Kunstwert verstänuseit (es mußten denn jene sehlen) Ein Kunstwert verstänuseit gebären — noch eiwa, weil es hundert Gründer dafür gibt — sondern hauptsächlich, weil unzählige das such sind, indes Einer hinreiche für alle. Es haben nämlich nicht nur mehre Personen, welche ihre Logen; auf ganze Jahre mietheten, die gnte Bemerkung gemucht; daß es bei den meisten Trauer, oder gar Schau, oder

ablifeibe Luffpielem menigiomehe fie gefteinininge be; als ich. Gren : Spiel :: ima Dochspiel und im Sichelin 2: fons Bart auchilde aber whneibber Ambtheile miftigene : Denn mit einem Ringer, ber ficht aus nachte Ohr anfohnt a halt bomit ben Bocten : wib frine agierenben Ernspen fo aut namigeibe, alemb ich marm ju Sanfe fiche in ber Borfiebt . Pungaemein freiter nusfebend und wohl wer-Mangt. .- Go aft vollende in ber Operibie: Miff aufe betu fortilt niemand mehr alsith mit bir Rechten weichie bier anderen : Matfchen - and: gute. Ahrph. und minuert bib beilige Jubelpforte ber Sone ?:: 2 Bi: eines Mepurt... fo lange danit' ju., bis dat : Sprecheti cemais nachgelaffen; - aber. eben diefer berefiche Wechfal zwis fibennauft Diren madet mich vielleicht gieneinburtleidens finafilichetm::Operfreunde,. als ich öffentlich gestubentbarf. Ir. Sabe, din Liebaber ben Darifer, Bubne : feste, afs er gang tout geworden, die Befuche berfelben fort, und fchonfieden alten Genug baraus, gum Enfragnen Bieler; ich gber erflare mir's ohne Dube aus bem Borigen. Ich hate: fogat einen madern Gefchaftmanie gefannt, welchet. um fein: Schaufpiel ju; verfammen, nin jebes mitrifeinem. Aftenvack unter bem Arme Jam. fich ins Punschämunct seste, und dasso lange neben keinem Giafe folime: Atten burcheing, bis. das Stud gerindet wat, und er fich Serfrificht und neu befeht mit andern Rufthabern nach Bunfe: begab. 3a, mare bei ber jegigen Buhnenverbeffering nicht -- nuch bem Dufter ber: Oriemfürften, welche ihrem Beiberrathe ber funfbunbert-jungen nur Mander ju Borftebern geben, die feine find', fonbern finmme , taube und beinage (als 3merge):unfichtbare eine Buhne ju erbanen moglich, welche bie Shieler burch perfpettivifche Runfte in eine fo angemehne Entfernung

von ben Bubbren ftellte, mbaß bleferfich wirfilth taafchien, bund nichte zu beren und zu solchen billubten?

Mirgend ift wol parzielle Sallbheit von großeum Rus Ben, als da, wo fie am haufigsten anzuwenden ift, in Spreche ber bargimmer, . bas groffe auf ber Erbe, wenn biefe es nicht felber ift. Da es auf ber eis nen Seite fo unfchicklich iftg. einen Debenmonfchen mits ten in feiner Rebe Reben mulaffen und bavon ju geben - oder auch ihm gangefaß und abgespannt juguboren ober vollende vor feiner: Haterhaltung belbe Dhrenigugua halten :- 'nund da boch inuf ber antern Geite in mehren deutschen Reichstreisen und Bitteln und cereles fast at jedem Abend Dinge gefagt werben, an welche man fich ben Morgen barauf mit ber größten Langmefle jerinmert : fo fenn' ich fein großeres Blud, ich meine feine fconete Ausgleichung mifchen Getber und Menfchenliebe, als linte Laubheit; vergnugt und munter ruh' ich vor mbis nem gefprachigen Nachbar auf ber Band mit bem rechten Ohre, um es ju beden, und betreibe ohne Banbel und Standal (das Berierrohr halt ich ihm offen hin) meine innern Angelegenheiten mahrend ber auswärfigen.

Dieß alles muß jest viel weitlauftiger gefagt, und bann wiederholt werben.

Jeder hat Stunden, wo er flagt, daß sie ihm lange weilig hinstbsien, weniger wegen Mangel an Gesellschaft; als wegen Dasein derselben. —

Jeder hat gefellige Tage, die er Movemberhefte des Lebens nennt, um figurlich und beißend zu fein — er will namlich damit entweder fagen, jede Sache, werde in Gefellschaften zweimal gefagt; gleichsam von Doppels spahten gezeigt, oder sonft etwas.

Jeder Deutsche hat Jahre, wo er über neur'Aus

lagen des Bademekums in Gesellschaften ergrimmt — aber die mundlichen Geschäftbriefe der Geschäftmänner — aber die langweilige Théaterjournalistik des Kriegtheas ters.

. Jeder Deutsche hat seine Zeit, wo er munscht, die übrisgen Deutschen mochten sich mehr aufs Reden legen, da sie, ungleich ben Kindern, früher schreiben als sprechen gesternt, und wo er auf Sprechtlubbs in London und auf bureaux d'esprit in Paris für sie deingt, damit sie, fagt er, eine tebendige Sprache mehr lebendig als zu todt reden, und nicht, wie Muscheln die besten Perlen erst durch langes Modern ausbecken und hergeben. —

Und so weiter; benn jeder Deutsche klagt haupts sachtich, daß der andere gesellig lieber Erzählungen mache, als Bemerkungen — lieber fremde Einfälle, als eigne — lieber die längsten Erzählungen, als schone — lieber Bes richte, als contes — lieber Stichworte des Spiels, als sonft ein gutes Wort. —

Wird gar von Amts, Huldigungs, Kanzelreds nern, oder von dem Bruder Redner (einem sehr exusten frère terrible) gesprochen: so sind die Klagen wirklich herb.

Aber hier liegt nun die Schuld (barauf follte die lange Periode, wo möglich, fuhren) viel weniger an den Sprechern, als an den Horern felber, welche, ansstatt wie gute Barometer nur Eine Deffnung zu haben, zwei Ohren offnen, und folglich Luft eintassen. Ein Mann aber mit einhörigem Ohr — das er so leicht zus macht, als ein dummes Buch — schätzt geselligen Berstehr. Kann er denn nicht — dieß weiß er — mitten unter gedachten Reden wie zufällig ans hor Ohr den Gtocknopf legen — oder den Kopf auf die Hand, oder

es fonft verschließen - ober, ohne es ju thun, fich umdreben und jedem fein gefchlofines Ohr gumenden, und badurch fo gludlich merben, als wenige? - Wie felig war ich oft in ben vornehmften Mannergirfeln, mo, als in Epitur . und Augias . Stallen , die fothigften Anetdoten aller Art umliefen, wenn ich, nichts als mein blindes Ohrthor zeigend, in meinem jugemauerten Ronflave mits ten unter moralifchen Sterkoraniften die koftlichften bio. graphischen Madonnen erzeugte und anbetete! - Zehnlis cher Weife durften fonft in Julich und Berg (einige Dors fer ausgenommen) Protestanten an fatholifchen Beiligens Sagen, nach Reichsgesegen, nur arbeiten, wenn fie Thus ren und Fenfter verschloffen. - Bie murd' ich oft von mancher Erzählung gelabt, wenn fie lang und langweis lig genug war, bag ich mahrend ihres Berlaufs, mit offenem Beficht am verfchlognen Ropf, heiter am neueften . Druckbogen fortarbeiten fonnte, j. B. an biefem ! Burd' ich bann wieder, wie ein Siebenschläfer und Epimenides, wach , fo umjog mich eine verjungte Belt, und frifche Gefprache versuchten ihr Seil.

— hier fomme ich leider scheinbar in den Fall der Buchhandler und Fürsten, welche das Allgemeinste oft als Herold dem Bestimmtesten vorausschieden, die Ewigkeit dem Markttage, wenn ich auf die Partie Ohren, Korke oder Hörschirme ausmerksam und begierig mas che, welche mir ein abgedankter Bielkunster, der lange auf Buhnen, Floten, Karten und Weiberherzen gespielt, als Faustpfänder einer kleinen Schuld auf dem Halse geslassen. Die Schirme (dem Anfühlen nach von Resinamit etwas Baumwolle) sind gut und geschmackvoll gesnug. — Meine Abresse ist: J. P. F. Richter, Legazionrath, in Drn. Regiskrator Schramms Dause in Bais

Als mir der Tontunftler Diefer gefelligen Still , Leben die mundlichen Empfehlungen berfelben 'por, machte, versucht' ich einige von den Schirmen bem Ohre ein, und fand fie bemahrt. Der Runffler erzählte noch zu ihrem Bortheil, er habe, da er leider alles leichter bei fich behalte, als ein Geheimniß, zwei feiner Sperrohren, als er in die loge jum \_ A \_ - aufgenommen worden, aus Meineidangst ju sich- gesteckt, und damit fur; vor dem Bortragen ber Geheimniffe fich Die Ohren, gleich Bah. nen, fo wohl plombiert, daß er fein einziges vernoms men, fondern noch bis biefe Stunde feinen Schwur fpies lend erfulle; ja er fiche, fest' er bingu, jedem fubn gur Rede, der ibn probieren wolle, ob er etwas miffe. Go viel ift gewiß, daß man mit diefer Ohrklaufur - ober Diesem Son , Ableiter und Ohr , Portier - jedem , mels den boben Standes er auch fei, auf der Stelle Schweis gen auferlegen tann, er mag noch fo laut fortreben; ber Mann ift ein e-muet (ftummes E) far mich, und . Kann nicht einlaufen in den gesperrten Safen der Gesells Schaftinfel. - - Gest aber jum Bichtigern guruct!

Da wol der Bortheil kein Publikum in der Welt insteressiert, daß ich schon von Natur zur Höflichkeit geschaffen bin, nämlich als Linkstauber jeden an meiner Rechten, als der Höre und Windseite, gehen zu lassen, um doch in Diskurse zu gerathen: so bitt' ich die Welt, sofort den vierten Nugen der Einhörigkeit zu betrachten, und mit mir an mein Bette zu treten, wo ich liege — aber eben auf dem Höre Ohr — und folglich nicht einmal merke, wie viel eintreten.

<sup>\*)</sup> Gegenwärtig in hrn. Schwabacherd Haufe in ber Friedrichtruße.

Je naber man bem langften Schlafe tommt, befto mehr achtet man bas Berichlafen. Ginem alten Danne ware baber mein linfer Borgug mehr ju gonnen; feinen Regenschirm muß er ja zugleich gegen Ochnee und Sas gel tragen. Es fei nun, weil der Schlaf ein Borfpiel und Borgimmer bes Todes ift, welcher alle Sinne fruber Schließt, als das Ohr, oder weil man in jenem (wie in Diefem) die Augen gumacht, auf Augenschluß aber (nach Efchee's Bemertung) leiferes Soren folgt, ober weil ber fchlane Greis mehr befurchtet und mithin behorcht, genug er fann wenig ichlafen vor garm. Go bedeutet es naffes Wetter, wenn Thuren und Fenfter nicht jugeben. Bunde - Maufe - Birthhausgafte - Redutenmagen - ber eigne Athem, ber ju laut wird - alles weckt ben Mann und macht um ihn; die Frublingfturme, die ihm nicht viel Blumenftaub ins welfe Leben weben, fammt. ben Paffatfturmen ber Dachtwachter, brechen in feine Obren ein und fteblen ben Schlaf. 3ch hingegen, mit ber Gabe, ein Ohr weniger zu haben, lege mich (außer in verbachtigen Beiten und Orten) auf bas behaltene. und bore, nichts mehr, fondern nur Eraume - am Janustempel bes Lebens find bie Blugelthuren gefchlofe fen - ber allgemeine Friede tehrt ein - und das Uebrige ist aus.

## II.

Das Glud, auf bem linken Ohre taub zu fein.

Der Berfasser dieses Auffahes, der das eben gedachte Glud schon von Kindheit auf genossen, wird sich für belohnt ansehen, wenn er durch ihn einige Leser der Zeistung für die elegante Welt, die vielleicht Jahre lang eins horig, wie Kant einäugig, gewesen, ohne es zu wiffen, ahreizt, daß sie ein Ohr um das andere zuhalten, um zu erforschen, ob etwan eines davon die Gaben seines linx ten hat.

Außer der Wasserspigmans — die bekanntlich im Basser den Ohren mit Klappen schließen kann — und außer den Fledermäusen mit Ohrbeckeln, wußt' ich nies mand, am wenigsten Menteben, welche ähnliche, den Augenliedern gleiche, Ohrentseder hatten; fast jeder hort, und zwar selten die angenehmsten Sachen. Ift man hins gegen mit einseitiger Laubheit versehen, so wird leicht — mit Einem Binger — zweiseitige auf so lange, als man's braucht, zusammengebracht; besonders sieht der Einhöris ge vier Plage — gleichsam Freudenwelttheile — vor sich ausgethan, den Musiksaal, das Schauspielhaus, das Gefellschaftzimmer und das Bette.

sier Mable meines himmels hincin fuhren, mogen auch fie einige taube Bluten ber Freude pfluden.

Einseitige Caubheit ift in einem Mnfiffaale, wo man weniger Con, ale Miftonfunftler ju genießen be-

fommt, vielleicht fo fcabbar, als fartes Gabnen .... Made Galler ift man fo lange taub, als man gabnt, unbi Die gitige Ratur: febreibt alfo felber bad Gabuen als das nachfie : Schirmitittel: genen alangweilige Ginwirfungen vor. Gin Ginhariger aber erreicht benfelben 3med ; nur viel hoflicher, wenn er bie Sand, anstatt vor ben Dund. unter leichtem Borwand vor bas Bor- Ohr halt a mie ich und fo latige aufmertfam: atteruht; als das Berrtonftud dauert. Bothe munfcht: ben Bubotern Unfichtbarfeit ibes Spieler ... namlich ihrer Geberbungen ; mer num noch tine berbarteit funftlich bam fegen fann, hat, glaub' ich, alle Bortheile verfranft, die von folechten Rongerten ju gite ben findt. In guten gewinnt ein Mann, ber fiebe und geht inneh größere burch Ginborigfeit; benn er fanng fo oft. ineben feinem gefunden Ohre Lob 4 und anbere Spruche wie Profa bie garte Poefie bes Sonens ftorent und qualen, fich leicht fo gut wegstellen, bag er ber ros ben Rlapperiagd neben fich geradehin bas tobte Ohr gut febrt.

Im Schauspielhause ist Einhörigkeit noch poet thiger, ja unschähbar; nicht nur, weil sich oft das Tonaspiel mit dem Schauspiel vereinigt — folglich der norige Bortheil mit dem solgenden — noch auch blod, weiß beide Kunfte die Einzigkeit haben (weiche die Tanzkunst durch Figuranten vermeidet), duß Meister und Schüler zugleich (es mußten benn jene sehlen) Ein Kunstwert verstnußet gebären — noch etwa, weil es hundert Grunds dafür gibt — sondern hauptsächlich, weil unzählige das für da sind, indes Einer hinreiche für alle. Es haben nämlich nicht nur mehre Personen, welche ihre Logen; auf ganze Jahre mietheten, die gnte Bemerkung gemacht; daß es bei den meisten Trauer, oder gar Schau, oder

ablifeibs. Lufffpiblem med iginnenbe fo Joebbitheitigebe ;::als idnisGrea & Sviele: inia Dedblviel und im Stirbeln aufond Bart alichisch .. aber ichner ibber i Ranticheili guithagengi Den it mibreineim Finger, benficht aus nachte Dire anloffet affalt hbumiboben Docten i und frince agierenden Enichen. fo gentunkinnuleibe, aleimb ads marnu zu Bauferfichein ber Borfiedt a l'adgemein britert nusfebend und wohl z vers Achangter :: So aft gollenbabin beit Openibie Mit aufe photy foreile niemand mabr: aleifth mit wir Bechten :---Einislergifffistig ibna ---- nechtigde maandenericht die innen Danert ibili: Beilige Qubelpforte bou. Ebne : if Bir eines Mounts .: fo langendanile) such bis, dasgierbreibeitectmas nach gelaffen g - eit aben ieben biefer hemliche Wechfalligwis and in the contract this was a suit of the contract of the con fehaftlich eimi Operfreunde . als ich öffentlich gestubentbatf. Im Gate, tein Biebaboteben Parifer, Buhne feste, als epigant taufingemembeng idie Befuche berfelben fort; und fchonfteden alten Genug baraus, jum Enfagnen Bieler; ich gber erflare mir's ohne Dube aus dem Vorigen. Sich haberfogar einen ? wodern Beichaftmanie gefannt, melchet, im fein: Schanfpiel gu; verfächnen, nin, jeben mitiofeinem. Aftenpad buiter bem Arme Sams fich iins Bunfchfimmed festel und darfo lange neben feinem Glafe Mine Allen burcheing, wie bas Stud geeindel war, mith er lich Sevfrischt unde neut befeht mit andern Rufthabern nuch Sunfa: begabit Sa; mare bei ber jegigen Bufinens verbellebung nicht - noch bem. Danfter ber: Oriensfürften. welche ihrem Weibertathe ber funfhunbert-jungen nur Dander ju Borftebern gebon, Die feine find , fonbern finmme ; taube und beimabe (als Zwerge):unfichtbare -... eine Buhne ju erbauen nidglich , welche bie Gfielen burch verfveltivifche Runfte in eine fo angemefne Entfernung. von ben Bubbren ftellte, in bag bieferfich wirfilth thafchien, bund nichte gu beren und gu fchen pfitubten?

Mirgendoist woloparzielle Lastbheit von gedfeum Rus Ben, ale da, wo fie am haufigften anzuwenden ift, im Spreche ber bargimmer, "Bas größte auf ber Erbe, wennt biefe es nicht felber ift ... Da gerauf ber eis nen Seite fo unfchicklith ift gueinen Debenmonfchen mite ten in feiner Rede Ateheniznrieffengund bevorezu geben - ober auch ihm gang:faß und abgespannt gliguboren oder vollende vor feiner: Haterbaltung beibe Dhren: quand halten :- innb ba boch auf ber andern Seite in mehren deutschen - Neichstreisen und Birtein und bereien fast an jedem Abend Dinge gefagt werben ,: an welche min fich ben Morgen darauf mit der größten Langmeile erinnett : fo fenn' ich fein großeres Blud, ich meine feine febnece Ausgleichung mifchen Getber , und Menfchenliebe , als linke Laubheit; vergnügt und munter ruh' ich vor mbis nem gefprachigen Nachbar auf ber Band mit bem rechten Ohre, um es zu beden, und betreibe ohne Sanbel und Standat (das Berierrohr halt ich ihm offen bin) meine innern Angelegenheiten mahrend ber auswarfigen.

Dieß alles muß jest viel weitlauftiger gefagt, und bann wiederholt werben.

Jeber hat Stunden, wo er flagt, daß fie ihm lange weilig hinfibsten, weniger wegen Mangel an Gesellschaft; als wegen Dasein berselben. —

Jeber hat gesellige Tage, Die er Movemberhefte des Lebens nennt, um figurlich und beißend zu fein - er will namlich damit entweder fagen, jede Sache, werde in Gesellschaften zweimal gesagt; gleichsam von Doppels spahten gezeigt, oder sonst etwas.

Jeder Deutsche bat Jahre, wo er über neur Auf

lagen des Bademekums in Gesellschaften ergeimmt — aber die mundlichen Geschäftbriefe der Geschäftmänner — aber die langweilige Theaterjournalistif des Kriegtheas ters.

Jeder Deutsche hat seine Zeit, wo er munscht, die übris gen Deutschen mochten sich mehr aufs Reden legen, da sie, ungleich den Kindern, früher schreiben als spræchen gesternt, und wo er auf Spræchklubbs in London und auf bureaux d'esprit in Paris für sie dringe, damit fle, fagt er, eine tebendige Sprache mehr lebendig als zu tode reden, und nicht, wie Muscheln die besten Perlen erst durch langes Modern aufdecken und hergeben. —

Und so weiter; benn jeder Deutsche klagt haupts sachtich, daß der andere gesellig lieber Erzählungen mache, als Bemerkungen — lieber fremde Einfälle, als eigne — lieber die langften Erzählungen, als schone — lieber Bes richte, als contes — lieber Stichworte des Spiels, als sonst ein gutes Wort. —

Wird gar von Amts, Huldigungs, Kanzelred, nern, ober von dem Bruder Redner (einem sehr einsten frère terrible) gesprochen: so sind die Klagen wirklich herb.

Aber hier liegt nun die Schuld (batauf follte die lange Periode, wo möglich, fuhren) viel weniger an den Sprechern, als an den Herrn felber, welche, ansstatt wie gute Barometer nur Line Deffnung zu haben, zwei. Ohren offnen, und folglich Luft einlassen. Ein Mann aber mit einhörigem Ohr — das er so leicht zus macht, als ein dummes Buch — schäft geselligen Berstehr. Kann er denn nicht — dies weiß er — mitten unter gedachten Reden wie zufällig ans Hor. Ohr den Gtocknopf legen — oder den Kopf auf die Hand, oder

es fonft verfchließen - ober, ohne es ju thun, fich umdreben und jedem fein geschlofines Ohr gumenden, und badurch fo gludtich werben, als wenige? - Wie felig war ich oft in ben vornehmften Mannergirfeln, wo, als in Epifur , und Augias . Stallen , Die fothigften Anetboten aller Art umliefen, wenn ich, nichts als mein blindes Ohrthor zeigend, in meinem zugemauerten Ronflave mit. ten unter moralischen Sterforaniften die foftlichften bios graphischen Dadonnen erzeugte und anbetete! - Achnlis cher Beife durften fonft in Julich und Berg (einige Dors fer ausgenommen) Protestanten an fatholischen Beiligens Sagen, nach Reichegefegen, nur arbeiten, wenn fie Thus ren und Renfter verschloffen. - Bie murd' ich oft von mancher Ergablung gelabt, wenn fie lang und langweis lig genug war, bag ich mahrend ihres Berlaufs, mit offenem Geficht am verfchlofinen Ropf, heiter am neueften -Dructbogen fortarbeiten fonnte, 3. B. an diefem ! Burd' ich bann wieder, wie ein Siebenschläfer und Epimenides, wach, fo umzog mich eine verjungte Welt, und frifche Gefprache versuchten ihr Beil.

— Dier komme ich leider scheinbar in den Fall der Buchhandler und Fürsten, welche das Allgemeinste oft als Herold dem Bestimmtesten vorausschieten, die Swigkeit dem Markttage, wenn ich auf die Partie Ohren: Korke oder Hörschirme ausmerksam und begierig mas che, welche mir ein abgedankter Bielkunster, der lange auf Buhnen, Floten, Karten und Weiberherzen gespielt, als Faustpfander einer kleinen Schuld auf dem Halse geslassen. Die Schirme (dem Anfühlen nach von Resina mit etwas Baumwolle) sind gut und geschmackvoll gesnug. — Meine Adresse ist: J. P. F. Richter, Legazzionrath, in hen. Registrator Schramms hause in Bais

Als mir ber Confunftler Diefer gefelligen Still , Leben die mundlichen Empfehlungen berfelben vormachte, versucht' ich einige von ben Schirmen bem Ohre ein, und fand fie bemahrt. Der Runftler erzählte noch ju ihrem Bortheil, er habe, ba er leider alles leichter bei fich behalte, als ein Geheimniß, zwei feiner Sperrohren, als er in die loge jum \_ \_ \_ \_ aufgenommen worden, aus Meineibangft ju fich geftectt, und bamit furg vor bem Bortragen der Geheimniffe fich die Ohren, gleich Bahe nen, fo wohl plombiert, daß er fein einziges vernoms men , fondern noch bis diefe Stunde feinen Schwur fpies lend erfulle; ja er fiche, fest' er bingu, jedem fubn gur Rede, der ibn probieren wolle, ob er etwas miffe. viel ift gewiß, bag man mit diefer Ohrklaufur - ober Diesem Lon , Ableiter und Ohr , Portier - jedem , wels , den hoben Standes er auch fei, auf der Stelle Schweis gen auferlegen tann, er mag noch fo laut fortreben ; ber Mann ift ein e-muet (ftummes E) far mich, und . Sann nicht einlaufen in den gefperrten Safen der Befells Schaftinsel. - - Gest aber jum Bichtigern gurud!

Da wol der Bortheil kein Publikum in der Welt insteressert, daß ich schon von Natur zur Höflickeit geschaffen bin, nämlich als Linkstauber jeden an meiner Nechten, als der Hörs und Windseite, gehen zu lassen, um doch in Diskurse zu gerathen: so bitt' ich die Welt, sofort den vierten Nugen ber Einhörigkeit zu betrachten, und mit mir an mein Bette zu treten, wo ich liege — aber eben auf dem Hörschre und folglich nicht einmal merke, wie viel eintreten.

<sup>\*)</sup> Segenwärtig in frn. Schwabachers Haufe in ber Friebpicktruße.

Je naber man bem langften Schlafe tommt, befto mehr achtet man das Berichlafen. Einem alten Manne ware baher mein linker Borgug mehr zu gonnen; feinen Regenschirm muß er ja jugleich gegen Schnee und Sas gel tragen. Es fei nun, weil der Schlaf ein Borfviel und Borgimmer bes Todes ift, welcher alle Sinne fruber Schließt, als bas Ohr, ober weil man in jenem (wie in Diefem) die Augen gumacht, auf Augenschluß aber (nach Efchte's Bemerfung) leiferes Boren folgt, oder weit der fchlaue Greis mehr befürchtet und mithin behorcht, ges nug er fann wenig Schlafen vor larm. So bedeutet es naffes Wetter, wenn Thuren und Fenfter nicht angeben. Bunde - Daufe - Birthhausgafte - Redutenmagen - ber eigne Athem, der ju laut wird - alles weckt ben Mann und macht um ibn; die Frühlingfturme, die ibm nicht viel Blumenstaub ins welfe Leben weben, fammt. ben Paffatfinrmen ber Dachtmachter, brechen in feine Obren ein und fteblen ben Schlaf. 3d bingegen, mit ber Gabe, ein Ohr weniger zu haben, lege mich (außer in verbachtigen Beiten und Orten) auf das behaltene. und bore, nichts mehr, fondern nur Eraume - am Sanustempel bes Lebens find die Riugelthuren gefchlofe fen - ber allgemeine Friede fehrt ein - und bas llebrige ist aus.

## Die Bernichtung.

Gine Bifion.

Tede Liebe glaubt an eine doppelte Unsterblichkeit, an die eigne und an die fremde. Wenn sie fürchten kann, jes mals aufzuhdren, so hat sie schon ausgehdet. Es ist für unser Setz einerlei, ob der Geliebte verschwindet, oder nur seine Liebe. Der Zweister an unserer Ewigkeit leis het, wenn ein schones herz vor ihm auf ewig auseinander bricht, wenigstens der Bollkommenheit desseben, um es fortzulieben, in einem höchsten Wesen Unvergänglichkeit, und sindet den Liebling, der unter der dunkeln Erde zus sammen sinkt, in einem durchbrochnen Sternbilde am himmel wieder.

Der Mensch — ber sich immer zu selten und Ansbere zu oft befragt — hegt nicht nur helmliche Reigunsgen, sondern auch heimliche Meinungen, deren Gegenstheil er zu glauben mahnt, bis heftige Erschütterungen des Schicksals oder der Dichtkunst vor ihm den bedeckten Grund seines Innern gewaltsam entbloßen. Daher wird es uns leicht, die Ueberschrift dieses Aufsahes kalt zu lesen, oder gar die Bernichtung anzunehmen und zu begehren; aber wir zittern, wenn unser herz uns den grausamen Inhalt des Wahns ausbeckt, daß die Erde, in die wir alle unser gesunkenes haupt zur Ruhe legen wollen, nichts sei, als der breite Enthauptungblock der blassen, gebückten Menschen, wenn sie aus dem —

Gefäng nis tommen. Alsbann gunbet (wie Meet) die Barme des Herzens wieder Licht in der: Macht des Ropfes an, fo wie Thiere, die das Leben: durch einen elektrischen Funken verloren, der in den Ropf sprang, es durch einen zweiten wiederfinden, den man in die Brust leitete \*). — —

Ottomar lag im außerften Sause eines Dorfs, aus bem man die Aussicht auf ein noch unbegrabenes Schlachte felb batte, an einem giftigen Fantfieber ohne Doffnung In jeder Dacht trieb fein beifes, erschutters darnieder. tes Berg bas aufgeldfete Blut, wie einen Sollenfluß . voll gerriffener, ungeheuerer Bilber, vor feinem Geifte vorbei, und der dunfle reißende Strom aus Blut fvicaelte den durchwählten Rachthimmel, und zerftudte Geftalten, und gerrinnende Blige ab. Benn ber Morgen fühlend mieder fam, und wenn das Gift des Riebertarantelflichs aus dem muden Bergen verflogen war : fo tobte vor ihm Das unbewegliche Gemitter Des Rriegs mit unaufhörlichen Bligen und Schlägen; und diefe blutigen, durchbohrten Bilber fanben bann in felnen mitternachtlichen Dhans taffeen vor ihm als Leichen auf.

In der Mitternacht, die ich jest beschreiben will, erreichte sein Fieber die kritische und fteile Sohe zwischen bem Erabe und bem Leben. Seine Augen wurden Bergrößerspiegel in einem Spiegelzimmer, und seine Ohren Hor, Robre in einem Sprachgewolbe — sein Krankenwarzter ster streckte Riesenglieder vor ihm aus — die wimmelnden Gestalten des übermalten Bettvorhangs wurden die und blutroth, und schossen auf, und sielen in einem Schlachtzgetummel einander au — eine siedende Basserhose zog ihn

<sup>\*)</sup> Reimorus freuere Berte vom Bliber

maffren Abwillen Qualen hinauf, und rückte ihn braite fend und metterleuchtend über Deere weiter - und une ten aus bem tiefften Innersten frochen fleine fchatfe Ges fvenfter, die ihn ichon in bem Rieber ber Rimberjahre verfolgt hatten, mit Elebrigen, falten Rrotenfußen an der mars men Seele herauf und fagten : wir qualen bich allemat!-Didblich, als bas verfinsterte Berg fich aus bem beiben Rrater bes Miebers gurudrollend binauf, arbeitete. übergog Die Stubenbede ber gelbe Bieberichein einer nas ben Penerbrunft. Gein trodnes, heißes Auge ftarrte bulb geschlossen bie burchfichtigen Bilber feines Borhangs an, die mit der fermen Lohe flatterten. Auf einmal Debnte eine Geftalt fich unter ihnen aus mit einem leis denweißen, unbeweglichen Angefichte, mit weißen Lipe men, mit weißen Angenbrauen und Saaren. Geftalt suchte ben Rranfen mit gefrummten, langen Sublbornern , die aus ben teeren Augenhohlen fpielten. Sie wiegte fich naber, und die Ammargen Duntte der Sublhorner Schoffen, wie Gisspigen, webend um fein Berg. Sier trieb es ibn mit faltem Unhauchen rudmarts; und rudmarts burch die Mauern und Relfen, und burch bie Erbe, und die Fuhlhorner judten wie Dolche um aber wie er rudmarts fant - brach bie feine Bruft: Belt vor ihm ein - bie Scherben gerichlagener Gebirge, ber Schutt flaubenber Sugel fiel darnieder-und Bollen und Monde gerfloffen, wie fallender Sagel, im Sinten, - die Belten fuhren in Bogenschuffen über bie leichenweiße Geftalt berab, und Sonnen, von ergriffenen Erben ums bangen, fanten in einem langen, fcweren Rall banies ber - und endlich ftaubte noch lange ein Strom von Afche nach.

Beife Geftalt, wer bift bu? fragte enblich ber

Menn ich michmetener forbift burticht lagte fies cobne: bie Lippen gu regen, und teit feine Frende :: feine Liebe , fein Zorn mar noche marmornen: Gefichte gewefen, und bis Emigleit g über und veranderte es nicht. Bie branete einen engen Steig, ber austbem Erbichollen anuch bie unter bas Rinn ber Todten, gelegt merbeng. b burch femith:eire bigbiges Weet: que notchem: grate und meißeilingenfinger, wie: Witteman Wafferb blieften- tubior mar mit bedtenden Sanben un Schmetterling if bigeln, :ith b'Rachtigalleneiern ut Scheinbergen ichtenbechte: Die Gioftelt gerauctschtern Darübbelitzweien ; : und : fie poe ibnen langen geath deur weiten:Blute: fchivimmenten:Schiefen:nach. ber naffenn geinmand idemacht, warnin bie über ber ber Lobten geftigen. --- Dietrothen Bagen fie den bamen: Minkhen: auf. und der einkrigdigt ging mug noch aber: folte , : glatte Erdfebroamme, ... lich blos über eine lange schible righale Rotter. ). t ... Ermalitte bered , aber tein Wirbelminderma barum, von ihm breitete fich unabfehlich eine: Sisicholle aus, auf ber alle Bolfer lagen, Die Erde geftorben maren, farre, eingefrorne Leichem und tief unten im Abgrund lantete ein Erbbeben Emigfeit win fleines geborftenes Glorichen; es. Todtenglocke ber Matur. - - ,3ft bas bi Belt ?" fragte der trofttofe Menfch. Die Gef "die zweite Bat ift im: Grabe amifd Babnen bes Burms." - - Er blickte auf, u troftenben himmel ju fuchen, aber über ihm f fofter, fcmarger Rauch, das ausgebreitete B das grifden den Welten Dimmel und zwifchen ftere's frostige Luce ber Matur gezogen wans and bee Siefe Schutthaufen ber Bergangenheit bampfte ans der Liefe auf, und machte bas Leichentuch schwärzer und breiter.

— Jeso lief der Wichenschein einer himpfallenden entzündeten Welt mit einem rothen Schatten über die sinkere Decke, und eine ewige: Windsbraut vorwehte finz teitbe Rlagstimmen herein.

.... Wir:haben gelitten; wir haben gehöfft; aber wir wers ben gewürgt. - 2ich, Allmächtiger, schaffe nichts mebt!" Ottomar fragte: wer vernichtet fie bemit - 3ch ! fante bie: Befalt , und triebithn unter bie eingefrornen Leidenheere, unter bie Savonwelt bet vernichteten Wente fcon, i Benn bie Geftate vor einet watlesten: Mafte vors aberging , 40 fprifte aus bem zugefallenen Amer ein blus tiger : Tropfen .. wie ein Leichnam blutet , wenn ihm ber Morber finbe triff. "Er withe unaufhalbiam butch bas Bunime: Teauergefolges ber Mergangenheit bindurch ges fibrt, burch die morfche Wefentette, burch bas Schlachte feld ber Geifter. Da er fo vor allen eingeafcherten Bes schwistern feines herzens vorbeiging, in deren Angesicht noch die gerriffenen Soffnungen einer Bergeltung fanden, und vor den armen Rindern mit glatten Rofemmans gen; und mit bem erftarrten erften gacheln, und por taufond Muttern, mit ben eingefargten Ganglingen auf bem Arm - und ba er fah die fummen Beifen aller Bolter, mit dem erloschenen Licht ber Wahrheit, die unter bem über fie geworfenen Leichentuche verstummt, wie Singvogel, wenn wir ihr Gehaufe mit einer Sulle verfinstern - und da er fah die versteinerten Leidtragenden bes Lebens, die ungabligen, welche gelitten bis fie ftarben, und die andern, die ein furges Entfegen gerriß - und da er fah die Angesichte berer, die vor Freude gestorben

waren, und benen noch die tobtliche Freudenthrane hart im Auge hing — und da er sah alle Frommen der Erde stehen mit den eingedruckten Herzen, worin kein himmel und kein Gott und Gewissen mehr wohnte — und da er sah, wieder eine Welt herunterfallen, und ihre Klagstim, men vorüber wehrten: "ol wie vergeblich, wie so nichtig ist der Jammer und der Kampf und die Wahrheit und die Tugend der Lebens gewesen!" — und da endlich sein Water mit der eisernen Kugel erschien, welche die Leichen des Weltmeers einsenkt, und da er aus dem weißen Ausgenliede eine Blutzähre drückte: so rief sein zu kultem Grimm gerinnendes Herz: "Gestalt aus der Holle, zerstritt mich nur sald; das Vernichten ist ewig, es leben nur Sterbende und Du. — Leb' ich noch; Gestalt?"

Die Geftalt teleb ihn sanft an ben Rand des immer weiter gefrierenden Lisseldes. In der Liese sah- en dem Schutt von Gehänsen gerdrückter Thierseelen, und in den Hohen hingen zahllos die Eisstrecken, mit den Bernicht teten aus höhern Welten, und die Leiber der todten Engel waren oft aufrechte Sonnenstralen, oft ein langer Ton, oder ein undeweglicher Dust. — Blos über der Klust, nahe dem Lodienreiche der Erde, stand allein auf einer Eisscholle ein verschleiertes Wesen — und als die weiße Gestalt vorüber zog, hob sich setber der Schleier auf — es war der todte Christus, ohne Auferstehung, mit seinen Kreuzes Wunden, und sie flossen alle wieder, wegen der Nähe der weißen Gestalt! — —

Ottomar fturzte auf die brechenden Rnice, und blickte auf jum schwarzen Gewolke und betete: "O guter Gott, bringe mich wieder auf meine gute Erde, damit ich wieder vom Leben traume!" und unter dem Beten flohen die rothen, blutigen Schatten gestürzter Erden über das weite

Leichentoch ans festem Runch. Jest ftrette die weiße Gestalt, ihre Fuhlhorner verlängert wie Arme gen himmel und sagtes "ich ziehe die Erde herab, und dann nenne ich mich dir."

Indem die Fuhlhörner mit ihren schwarzen Enden immer höher stiegen und zielten, wurde ein keiner Spalt des Gemolkes licht; dieser ris endlich auseinander, und unsere taumelnde Erde fank flichend hindured, gleichsam zum ziehenden, greifenden Nachen einer Klapperschlange herab. Und indem die umnebelte Augel nüher siel, regs wete es Blut und Thrägen auf ihr in ihr rothes Meer, weil Schlachten und Martern auf ihr waren:

Die grane, enge Erde fichnamfte; durchfichting mit ihrengugen jungen Bottem, nahe uter den ferren lodien Bolferns-- ihre Are war ein langer Garn aus Magnets ftein mit ber Ueberfebrift : Die Berganiaien bei ba und im Erdfern fcmebte ein rundes Remen bent den Schiffel des langen, Sarges, schmolz - die: Lilfen = und Blutenbeete ber Expe maren Schimmel !- thra Fluren maren die grune Saut auf einer festen Modertache -ihre Balder waren Moofe und ihr fpiger Afpengiert ein Stachelrad, ibre Uhren Schlugen in einem fort aus; und bie Stunden murben eilig Jahrhunderte, und fein Leben behnte die Reit aus - man fah die Manteben auf der Erde machfen, und bann roth und lang werben, und bick und grau, fich buden und hinlegen. Aber die Menschen auf der Erbe maren fehr gufrieden. - Auf ihr fprang mol ber Todesblig regelles unter ben forglofen Bolfern umber, hald auf das heiße Muttephers; bald auf die glatte runde Rinderstirn, bald guf die falte Glage, ober auf die marme Rofcumange. Aber die Menschen hatten ihren fanften Eroft; die fferbenden Geliebten, die begrabenden und die

welmenden Augen Singen leicht an ben brechenden Freund an Freund, Eltern an Kindern, und fie fuglenmis ziehe nur hin, wir kommen ju mieden zusommen hinter bem Lode, und scheiden nicht mehr.

"Ich will dir geigen, fagte die Geftalt, wie ich fie vernichte." Ein Sarg wurde burchfichtig - im weichen Gebien bes barin gufammenfallenden Menfchen blidte noch bas lichte 3ch, vom Moder überbauet, von einem falten ; finftern Schlaf ummickelt und vom gerfprungenen Bergen abgeschnitten. Ottomar rief: "lugende Geftalt, bas 3d glimmt noch -- wer gertritt ben-gunten?" --Sie antwortete: "bas Entfegen! - Sich bin!" Gine Dorftitche hatte fich gespatter : ein bleierner Garg fprang auf, und Ottomar fab feinen Rorper barin abbrockein und bas Gebien berften; aber fein lichter Puntt war im offenen Saupte. Dun machte die Geftalt ibn farr und fagte: "ich habe bich aus bem Gehirn berausgezogen bu bift icon lange geftorben ." - und umgriff ibn fconell . und fcneibend mit ben talten metallenen Sibibornern. und lispelte : "entfese bich und ftirb, ich bin Gott" . . .

Da fturzte eine Sonne herein, die den weiten hims mel einnahm, zerschmelzte die Siswuste und das Larvensreich, und flog ihren unendlichen Bogen brausend weiter, und ließ eine Flut von Licht zuruck, und der durch, schnittne Aether klang mit unermestichen Saiten lange nach. Ottomar schwamm im Aether, rings mit einem undurchsichtigen Schneegestöber aus Lichtsügelchen über, gossen; zuweilen schnitt der Blis einer sliegenden Sonne durch die weiße Nacht hinab, und eine sanste Glut wehte dann vorüber. Der dichte weite Lichtnebel wallete auf den Idnen des Aethers, und seine Wogen bewegten den Schwebenden. Endlich sant der weite Nebel in Lichts

52. Banb.

genfigliche Beinen fich der frieftratift der ibrechandein Beburd nonof undirentut den indirecte, untoil idelemin id ginte :Sonmand und ijeba; führtbidint blumigen Erbenfrichtinge an fanften Stralen burch beniebimmelige mie bie gege if hillem gufanntengefunkene, Sonnenbaftimalite, fchon meit imillether als eine digenba Schfeenglfe bingh, jabor Den Sterblichen bielt mich im Bimmelbien eine fen gen Laus tenconnanf feinen Weffen enmon: da hallete es plablich ibundenbegt gangen greugenlafen Acther hinduribes ala tiefe die allmientige Band über: ban Gailenspiel ber Schapfung -binibentuBit allen Albeiten war ein Bachfland wie Janchs zent, unfichtbare Frühlingenflecon indt fironenden: Difen stie bite biete andelegenfontenigingen bei beite Beterne peln einer aberbollen Bonne norbei p neue Rammen flats terseen int ibig Gotinenitibust Deen: bes Lebeng fanoanite, cale book fodpfein uttermeflichen Bobent; ein warmen Stafren mubite Sonnenftralen und Regenbogen ;... und . Frendene Blanderund Botten aus Ryfentelefen unter einen bet. .-Muficitatiff immed'est im ber Aleevmeflithfeit iftill ,: als .fturbeible Ratur an einem Engliten -iein melter Ginn, als wenn ber Unendliche barch bie Schapfung ginge, licf iber die Sonnen , über bie Abgrunde. über benibleichen Degenbogen der Difchftrafe und über die Unermeflichfeit - und Die gange Matur bewegte: fich in beinem fareften Wallen, wie fich ein Menfthenherg bewegt und bebt, wenn jest verzeihen will. --- Dathat fich bor'bem Starblichen fein Innerftes wie ein bober Lembel auf, und un Tempel war ein Simmel, und im Simmet eine Menfthengestalt, Die ihn anblicke mit einem Sonnenauge Sie erftbien ihm und fagte: poll unermeflicher Liebel "ich bin die ewige Liebe", bu tannft nicht verneben :" und fie ftartte bas gitternbe Rind, bas vor Wonne fterben

wollte. Der Sterbliche sah durch heiße Freudenthränen dunkel die unnennbare Gestalt — ein nahes warmes Wehen schmelzte sein herz, daß es zersloß in lauter Liebe, in grenzenlose Liebe — die Schöpfung brang erblassend aber nah an seine Brust — und sein Wesen und alle Wesen wurden eine einzige Liebe — und durch die Liebelhränen schmmerte die Natur als eine blühende Aue herein, und die Wecre sagen darauf wie dunkelgrüner Negen, und die Sonnen wie seuriger Thau — vor dem Sonnenseuer des Allmächtigen stand die Geisterwelt als Negenbogen, und die Seelen brachen, von einem Jahrtausend ins and dere tropfend, sein Licht in alle Farben, und der Negens bogen warkte nie, und wechselte nur die Tropfen, nicht die Karben. —

Der Alliebende schaute an seine volle Schöpfung, und sagter "ich lieb' euch alle von Ewigfeit — ich liebe ben Wurm im Meer und das Kind auf der Erde, und den Engel auf der Sonne. — Warum hast du gezagt? Hab' ich dir nicht das erste Leben schon gereicht, und die Liebe, und die Freude, und die Wahrheit? Bin ich nicht in deinem Herzen?" — Da zogen die Welten mit ihren Todtenglocken vorüber, oder wie mit einem Kirchensgeläute von Harmonikaglocken zu einem hoheren Tempel, und alle Rlüste waren mit Kräften, und jeder Tod mit Schlaf gefüllt.

Nun dachte ber Uebergluckliche, sein buntles Erden, leben sei auch geschlossen; aber tief unten stieg die in Gerwolk gekleidete Erde herauf, und zog den Menschen aus Erde wieder in ihre Wolken hinein. Der Alliebende hullte sich wieder in das All. Aber ein Schimmer lag noch auf einem langen Eisgebirge weit hinter den Sonnen. Die hohen Eisberge flossen am Schimmer stralend

ans einander, gebudte, Blumen flatterten angeweht über bie zerschmolzene Mauer auf, ein unabsehliches Land lag aufgedeckt im Mondlicht weit ins Meer der Ewigkeit hins ein, und er sah nichts darin, als unzählige Augen, die heruberblickten und seligweinend glanzten, wie ein Frühling voll warmen Regens unter der Sonne funkelt, und er fühlte am Schnen und am Ziehen seines Herzens, daß es alle seine, daß es alle unsere Menschen waren, die ges storben sind.

Der Sterbliche blickte, schneller auf die Erde zufals lend, mit erhobenen betenden Sanden nach der Stelle im himmelblau empor, wo der Unendliche seinem Bers zen erschienen war — und ein stiller Glanz hing unvers ruckt an der hohen Stelle. Und als er noch schwerer den erleuchteten weichenden Dunft unserer Rugel betrat und zertheiltet stand noch immer der Glanz im Aether sest, nur tiefer an der umrollenden Erde

Und ba er unsern falten Boden berührte, ermachte er; aber der feste Glang ftand im blauen Often noch, und war die — Sonne.

Der Krante stand unten im Garten, der erfte herbe, giftige Traum hatte ihn hinabgedrängt — die Morgens luft wehte — das Feuer war getoscht — sein Fieber war geheilt und sein Herz in Seclenruhe.

Und wie die Qual bes Fiebers den hollischen, und ber Sieg ber Natur ben hinmlischen Traum geboren; und wie wieder der folternde Traum den Scheidepunkt, und der labende die Genesung beschleunigt hatte: so wers den auch unsere geistigen Traume unsere Seelensieber nicht blos entzunden, sondern auch fuhlen und heilen, und die Gespenster unseres herzens werden verschwinden, wenn wir von seinen Gebrechen genesen.

## IV.

## Die Taschenbibliothet \*).

Es tann fein, bas meine jungen Lefer zufrieden find, wenn fie meine Erzählung gelefen; aber dankbar werden fie fein nach zwanzig Jahren, wenn fie fie benuget haben.

Der Pagentanzweister Aubin hatte wenig Zeit, wenig Geld, noch weniger Gedachtniß und Bucher! — und doch wußt' er fast alle auswendig und war nicht blos auf dem Tanzboden zu Sause. Ich wollte dieses Rathe sel vergeblich durch Errathen auflosen; ich mußte zu dem selber gehen, der es war. Ich mengte mich daher nicht unter die Schüler, sondern unter die Zuschauer seiner frohlichen Tanzstunden, die er den Pagen und einigen Reben-Elevinnen in dem großen Redouten. Saale gab.

Ich kam ein wenig früher als die Eleven, die gern aberall tanzten, nur nicht da, wo fie es lernen sollten. Aubin war schon da, und steckte ein kleines Buch, in der Größe des Katechismus von Schlosser, den ihr euch kaufen solltet, bei meinem Anblick ein. "Ich bin so glucklich (fagt' er, um seinen Fleiß gleichsam zu entsschuldigen), daß ich keine Zeit und Langeweile habe. Ich sühle nie, daß ich auf etwas warte: benn ich ziehe sogleich einen Theil meiner Taschen bibliothet aus

<sup>\*)</sup> Taschentalenber zur belehrenben Unterhaltung für bie 3ugenb und ihre Freunde a. b. 3. 1797.

ber Tasche, und mar's an einem Ufer, auf das der Fahrmann erst aus der Mitte des Stromes zurudert." Er stahl sich immer zwischen seinen täglichen 8 Tanzstunden und zwischen den Zeiten der Erholung einige Leseminuten hers aus: wie verächtlich steht neben einem solchen Minutens dieb im guten Sinne, ein Tagedieb im schlimmen! — In der slüchtigen Viertelstunde unsers Gesprächs setzte er mich durch seine Kenntnisse in Ungewisheit, ob er außer der Tanztunst eigentlich Theologie — oder Jurisprudenz — oder Astronomie — oder Geschichte —, oder andere Wissenschaften verstehe.

Nach vier Uhr unterbrachen bie Langichulerinnen unser Gefprach mit bem ihrigen. 3ch hoffe, es war nur eine, - hochstens noch eine, - bie die "Abendftunden der Dad. Genlis" nicht gelefen; fonft mare fie gewiß noch einmal fo hoflich, fo ftill und fo bescheiden Bielleicht hatte fie feine Mutter mehr, Die es ihr fagen tonnte, bag eine Jungfrau gegen jeden Dann, ben fie bezahlt, gegen einen Sang , oder Sprach , ober Beichenmeifter noch guruchaltender und höflicher gugleich fein muffe, als gegen Freunde ihrer Meltern. bin tabelte es gewiß auch, baß fie langer blieb als ans bere, und in unfer Gefprach eindrang, und ihm gulest die Frage that, die fich niemals ichiet: welches Geschlecht beffer fei, ihres oder feines. Rein Menich von Ergics bung legt eine Frage vor, beren Antwort bem andern Dube toftet. 3ch nahm ihm die Dube burch die Ers gablung einer Siftorie aus ben Abendftunden der Dad. Genlis ab; wir hatten Beit', ba er von 5 bis 6 Uhr auf neue Springtafer lauerte, die aber heute alle im Romds dienhause fagen. Als die Siftorie aus und bas Dadchen fort mar: bat er mich ju meinem Erstaunen, fie - noch

sintial ju vijählen! "denn es bleekthim kein Maine, sige' et; sein Gedahinis sei durch vas schwelle Hintereinandere lesen von Dingen, die nicht zusammingehorenien diese Gener logener Acer geworden. Wir war freilich diese Entstraftung eines Gedachtnisses, "das mir heute, nichts als Proben seiner Starke gegeben, unbegreislich; ausr der Sap ist wahr, daß einer, der jede Minute eine andere Wischaft vornimmt, sein Gedachtnis zerstore.

Das Give, ober vielmehr Don Rarlos — benn diese Tragodic wurde heute gegeben — nahm, ihm die Schuler und schenkte mir den Lehrer., "Man sollte, sagt er, allemal heute, (den 22. Juli) diese Stud aufführen, weil der Held davon gerade heute (1568) sich todt geblutet." — Er wußte den Tag vieler Begebenheiten, deren Jahrhundert andere nicht wissen. Ich begriff im, mer weniger die Schwäche seines Gedächtnisses. Er sagte: ich sollte nichts loben als — höchstens seine Tasschien feine Tasschiens feine Tasschien bibliothet.

i menotottorger.

Ich ging also mit ihm nach Saufe gum Saupefchiffe fel aller Rathfel.

Ein halbes Schock Bucher — lauter Reiffpenblent von einem halben Schock Biffenschaften — befaß et, weiter kein Blatt. Oft find die Gehirnkammern leer und die Bucherbretter voll; aber hier war das Biderspiet.

Endlich ergriff er ben Schluffel zu einem Bacher schrank — und zum Rathsel — und schloß beibe, b. h. feine Lasch en bibliothet auf.

Ergerpten waren es, aber fürzere ats bie gewöhne lichen.

3ch will jest ben Lefern, Die fo gludlich find, noch in ben Jahren gu fein, beren Berfust ober Migbrauch

keine fpatern gut machen, diefen will ich alles Wort für Wort zuwenden, was mir der Lanzmeister vorsagte; ich mag ihn nicht um den Dant bringen, den sie ihm eine mal nach langen Jahren sagen werden.

"Ich bat oft, sagt' er, einen Menschen, der eine dide Reisebeschreibung wieder zum Bucherverleiher zurück getragen, mir nur einen Bogen mit dessen Inhalt voll zu schreiben — er konnt' es nicht. Nach vier Wochen konnt er nicht einmal ein Oktavblatt ausstüllen mit der Erbschaft aus dem Buch. Es war also nicht blos so gut, als hatt' ers nicht gelesen, sondern noch schlimmer. Ich hatte Lanzschüler, die jährlich mehr Bucher als Lage durchbrachten; aber sie befanden sich jährlich nicht um 365 Zeilen reicher." Und doch ist unmöglich, zusgleich viel zu lesen und viel zu merken. — Was soll man da machen? —

"Blos Erzerpten. 3ch fing mir anfangs aus jebem Buche zwei, brei Sonderbarfeiten wie Schmetterlinge aus, und machte fie burch Linte in meinem Erzerptens buche fest. 3ch bob aus allen Biffenschaften meine Re-Drei Beilen Plat, mehr nicht, raumt' fruten aus. ich jeder Merfwurdigfeit ein. 3d borgte mir allezeit nur Ein Buch, um es lieber und fcneller ju lefen : viele borgen, ift so viel wie fie faufen, man liefet fie nicht ober fpat. Oft besteht aller Beift, ben ich mit meiner Relter aus einem Buche bringe, in einem einzigen Eros pfen; ich hab' aber bann nach 10 Jahren noch etwas, noch einen Bortheil vom Buche aufzuweisen, namlich meinen Tropfen. Diese Erzerpten zieh' ich wie Rieche maffer überall aus ber Tafche, auf ber Strafe, im Bor, simmer, auf dem Sangboden, und erquicke mich mit eis

nigen Lebenstropfen. Bare mein Gebachtniß noch schmader: fo laf' ich sie noch ofter."

"Die Sauptsache ift, baß ich Erzerpten aus meinen Erzerpten mache, und ben Spiritus noch einmal abziehe. Einmal les' ich sie z. B. blos wegen bes Artifels vom Lange burch, ein anderesmal blos über bie Blumen, und trage biefes mit zwei Worten in kleinere hefte ober Register, und fulle so das Faß auf Flaschen."

"Sogar eine schwere Zahlenlast fann mein traftloses Gedachtniß ausheben und tragen: ich lege sie nur in 365 fleine Lasten auseinander."

Hier gab er mir seinen Kalender. Jeder Monat war mit einem halben Bogen durchzogen, auf dem es für jeden Monatstag beigeschrieben stand, ob dieser der Geburts oder Sterbetag eines berühmten Mannes oder einer großen Begebenheit, oder ein griechischer, judischer, römischer Festag sei, oder welcher Kafer daran ohngesähr in die Erde, oder welcher Augvogel zu seinen Winterlusts barteiten abreise. Jeden Morgen sah er dann das historische Pensum des heutigen Datums an; und nach einem Jahre hatt' er mehr als zweimal 365 Zahlen im Kopf.

Ich mußte hier ben Mann, besten herz fur alles Wissen brannte, an bas meinige brucken und es ihm gestehen, bag ich beinahe auf bemselben Bege seit bem 14ten Jahre gehe.

Und ihr, lieben Junglinge, macht, baß ihr auch einmal aus folchem Grunde umarmet werdet. Bergeffet den Pagentanzmeister Aubin nicht, der teine Beit und fein Gedachtniß und doch so viele Kenntniffe hattel — Bergeffet ihr ihn: so bleibt euch aus einer ganzen durch euere Seele rauschenden Universitätbibliosthet nicht so viel zurud als in den Katalog derfelben, weitz

Iniffig gefchrieben, binein geht. Wie Bucherflut verläuft, laffet nur einige Schaafen flach, überfpublt wieber euer Gedachtnig, und nach biefer Ebbe und Rlut ficht in euerer Scele nicht eine einzige gemafferte Pflange, fundern eine naffe Sanbmuffe. - Repetieren tonnt ibr bann gar nicht; ober ihr muffet wenigftens bas alte Buch von neuem lefen und affo Bergeffenes und Behaltenes que gleich wiederholen, indes ihr in berfelben Beit ein gang neues burchbrachtet. Am Ende werbet ihr gur Biebers folung enerer Leftitre fast bir Bieberholung tures Lebens nothig haben. — Rurg, vergeffet mas the wollt, nur meine Ergablung nicht. Gogar bie unter euch, Die bier erschrecken und es beflagen, daß fie fcon ju alt find, Diefe nehm' ich bei ber Sand und fage ihnen troffenb : "gehet nur mir und bem Beren Mubin nach: um fo mehr muffet ihr jest, da ihr ench fo fpåt auf den Beg gur Renntniß macht, ben abgefürzten einschlagen - mahre Baftig aus benfelben Branden, warum ich und er noch im Nachmittage des Lebens mit Ergerpieren for't fabren. muffet ibr bamit anfang'en."

Wenn ich nach zehen Jahren noch lebe: so will ich am heutigen Tage an diesen Aussag denken und mich draußen nach allen Weltgegenden umschanen und sagen: "gewiß lebt in diesem Umtreis mehr als ein Mann, der froh ist, daß er vor 10 Jahren ersahren hat, wie es der Dagentanzweister Aubin machte."

# Politisches und poetisches Allerlei.

In zwei Abschnitten.

Mo ich nur kann — zumal da ich oft eben nichts weis ter fann - geb' ich bloge Gebanten ohne Gefchichten. indeß Gludlichere allerdings gerade bas Umgefehrte ju geben vermogen. Sauptfächlich gefchieht es barum, weil ber Berfaffer diefes, von welchem noch bei feiner Lebzeit über fünf verschiedene Solg und Trauben und Blumens lefen aus feinen weitlauftigen Garten feilgeboten merben. ce immer mehr fur feine Pflicht anficht, Diefen Lefern fur andere Lefer die fauere Lefe und Arbeit nach Bermogen ju erleichtern. Er meint hier eigentlich nicht fowol die, welche aus fo vielen Banden leicht und furz ein Bande den ausziehen, als den Berausgeber von "Jean Pauls Beift," welcher lette nun icon vierfdrotig in vier Bans ben und in einigen Auflagen umbergeht. Wenn man nun überlegt, mit welcher Befchwerlichteit ber Geift Auszies ber mehr als 50 geschichtvolle Bande botanisierend durche tappen und durchfriechen muß, bis er feine Blumen und Rrauter jum Abrupfen und Busammenbinden antrifft: fo bauert uns ber Mann, befonders wegen feiner Rechtliche feit; benn ba er recht gut und fpielend die gangen Bande felber als Garben auffammeln fonnte, treibt er's boch nicht weiter als zu blogen gangen Auffaben, aus einer

wol zu Angklichen Schen vor bem Nachbruck ober vor bem Bunbtag, ber sich ja noch gar nicht im Geringsten entscheidend barwider ausgesprochen ). Um nun dem rechtschassenen Manne alles leicht zu machen, so daß er nur zu nehmen braucht, schreib' ich statt der Geschichten selber abgerisne Gedanken, welche dann, keines weiteren Abreisens bedurftig, sogleich fertig für zeden zweiten Druck da liegen, in der Cotta'schen Buchhandlung. Diese kleine Nachhulse bin ich wol einem Manne schul, dig, der durch mehre Auslagen hindurch als ein, wenn auch leerer Oberhosmarschall mich oder, meinen Geist bei den höheren Ständen einsührte und vorstellte, mit Justucklassung des funfzig Bande diesen Körpers. —

Es ift Beit genug, und jum Glude ber Uebergang leicht, bei ben Leferinnen bes Saschenkalenbers endlich anzukommen, und meine Entschuldigung — Jedes Anskommen fängt mit einer an — vorzubringen; die nämslich barüber, bag man ihnen, vor dem poetischen Allerlei, ein politisches aufdürdet.

Da hinten im Oftermekkatalog b. J. ber erste Buchhandler, als Gelbstverleger meines Gestes, biesen an einen zweis
ten bloßen Berleger namentlich und dffentlich abgetreten:
so nenn ich biese "Sprestomathie," mit Zuzählung bes Des
stillators gern den Vinaigre des trois Voleurs nach Analogie
bes sogenannten Spisbuben sober Bierräuberessig (Vinaigre
des quatre Voleurs); weil ich das Rieeblatt nicht blos als
Diebe im guten und metaphorischen Sinne betrachte — ins
dem sie, Schönen gleich, mir blos derz und Gedassen ges
raubt, das Körperliche aber, Papier und Drucks oder
Rachdrucks Schwerliche aber, Papier und Drucks oder
Rachdrucks Schwerliche aber, Papier und beinem
andern Berleger abgenommen — sondern weil der tressliche,
wenn auch geist und dankarme Rektissator meines Geistes
burch das britte Destillieren einen spiritus rectissatissimus
in dem Zean Pauls Geist oder Spisbubenessig geliesert, wie
in der Pest die genannten vier Diebe in dem bestillierten
Essig, wedurch sie sich am Leben erhielten.

Mit drei Borten: in der setzlen Zelt, nicht der Bolkerwanderung nach Außen, fondern der Bolkerregungen nach Innen, wo Welttheile einander bewegen und ein Land um das andere zum Baterlande reift, wird auch der Dichter mit fortgezogen und am Ende so begeisstert, daß ihm Zeitungen so viel gelten wie Dichtungen; wenigstens das herz will mit schlagen helsen. — Ja, werden die edeln Frauen nicht selber von diesem Weltzurnier ergriffen und durch Zuschauen begeistert, daß sie, wie sonst, den Kampfern Wappenzeichen geben, und den Siegern den Frauenzimmerdant? — Nun wenn dieß ist, was braucht man dann in einem Laschenbuch eben für Damen weniger zu entschuldigen als gerade das

# Politisch allerlei.

1.

# Revoluzion'en.

Eine Revoluzion ift eine Erberfchutterung, melde mit dem Thurme felber die Gloden bewegt; beffer ift es, wenn Rirchner lauten, es fei nun Laufgloden, oder die Lurtenglode, oder das Sterbeglodchen.

2.

## Religionebifte.

Nie ist ein Licht leichter anzugunden, als wenn es erft ausgeblasen worben, benn man jundet es eben am warmen Rauche an.

з.

# Far und wider Preffreiheit.

Die ftartften Lauwinen find, wegen der Breite diejenis gen, welche aufwarts ven der Boltebene gegen die Soben

rollen ... Und biefe merben gerade burch bie Mittal in Bemegung gefest, wodurch man die fcweizerifchen verbatet burch Berbote, einen Laut von fich ju geben. Lefe fing macht bei ber driftlichen Gefchichte Die Beobachtung, daß gerade Ungelehrte die beften Pflanger und Fortpflans der einer neuen Religion abgeben. Dazu füge man noch Die zweite historische, daß gerade die Großen und Adeligen (4. B. in Frankreich, in Spanien) Bolfrevoluzionen forte gesponnen und ausgearbeitet haben, und folglich die mahren Babritherren, ber gemeinen Revoluzion Babrifanten Beibe Thatfachen verfnupf' ich mit einer gewesen find. britten, bag fowol bas tiefe Bolt als ber habe Aldel menis ger lefen, und daß folglich bie Bucher am meiften, für wie burch den ftillen Mittel , und Gelehrtenftand gefdries ben werden; ber lieben fich: als aufficht. Bie wenig jes des lefen den Gelehrten ichabet, bas zeigt fich gerade an ben aus ihnen ausgehobenen Benforen felber am fconften, Die ohne den geringften bofen Ginflug auf ihre Bandels und Denfart alle mogliche giftige anfidfige Werte, die fie fpås ter verbieten ; in ber handfdrift recht aufmertfam burchles fen und durchprufen, ohne nachher ju rebellieren ober irrs Sie figen blos als gefunde Schlangen auf dem Baume ber Erfenntnig, und effen ohne Nachtheil die verbotene Frucht beffelben, nur daß fie redlicher ale bie ers fte Schlange, nicht ihre Magenfraft fur die allgemeine ausgeben, fondern vielmehr vor ihrer an andern todtlichen Roff betwarnen und fogar Strafe fur den Genug eine fcharfen. Daber tann es eigentlich ber Zenforen gar nicht

<sup>\*)</sup> Weitedes über bas Benfurmefen febe man in meinem "Freibeitsbuchlein" nach, bas ich nicht genug empfehlen kann, und zwar schon beshalb, weil es noch nicht genug empfoblen worden.

gu plete geben. In es mare ordentlich zu munichen gein gonges land befiande aus Benforen, meldem man glebann ohne, Appos auch, Die anftobigften Berte tonnte gu lefen geben , mobei man blos jede Sanbidrift, da fie une angenehmer ju lefen als eine Druckfapift, etman für fo viele Lefer smar nicht wieder abschreiben Cwie fonft vor dem erfundenen Drude, Doch durch bie Dreffe vervielfaltigen liebe. Doch ger manches andere fann man fur Benfurmefen und Bucherverhot gufbringen, menn man es vollende als pie befte und frommite Dropaganda neuer fahner Babrbeie ten und Bucher gehorig murbigt; benn eben ben offenti. chen Mund fongen jift faft haffelhe, mas man Stopfen der Waldhörner nenntig, aus dangn der Runftler, menn er Die Boulf vor die weitere Offinung lest neue Tone giebt. Mie die Bitte, einen Brief ju perbrennen, ein erlaubter ABine und Mittela ihn aufzuheben, wirb. fo thut, Die Drobung, gin Ruch ju verbrennen, abglichen Dienft, upb ift mehr werth, ale eine Buchhandler Ungeige, ja ale eine vortheilhafte Gelberrezenfion..... 

Dabei gibt es wieder andere Bucher als anerkannt schablich, die ohne Frage auszurotten-find, welche angenehme Außen und Innenseite sie auch haben mogen; so wie (nach Aclian) die Sinwohner in Lyfopolis die gelbe Wolfwurz (aconitum licoctonum) vertilgten und aus jateten, weil sie für die Wolfe, die sie vergötterten, das größte Gift war. Dasselbe muß auch gelten, wo Freis heit zu drucken, die Freiheit zu drücken beschränkt, und schristischerische Preskreiheit sich nicht mit höherer Preskreiheit, z. B. der Matrosen, vertragen will. Sine Sibylle weissagte "), der Untergang des Antichristes werde die Lein.

<sup>\*)</sup> Erofmus Schmibt bei ben erften Worten bes neuen Teffaments in feinen Roten.

wand bereiten, wahrscheinlich das Papier darand; und son nach waren Papiermuhlen die Pulvermuhlen gegen dem altesten Feind. Auch nach der Rythe betämpfte unter allen Gottheiten die Goldin der Wissenschaften; Pallas, am siegreichsten die Litanen oder Uebergewaltigen. So kann wol am Ende die Bruckschwärze die Bertholdsche salzsaure Bleiche der Rohren, Renscheit werden. Daher sollte man nichts weniger in der Belt anschwärzen, als das was weiß macht. . Allerdings ift dieß fast mehr Scherzen als Darthun; und ich berg' es auch nicht, daß zum Bertheidigen der Preffreiheit jedem weit mehr Scherze als Beweise zu Gebote stehen; weßhalb man denn auch so gern zu jenen greift in der Noth.

Denn fogar an fich nubliche und unentbebrliche Babrheiten tonnen, sobald man Digverftandnig und Mergernif von ihnen ju befurchten bat, einem Manus Aripte vor bem Drude ju verbieten und auszuftreichen fein: und wenn man in Drontfeim \*) die weißen Safen nur mit abgeschnittenen Daulern, ber blogen Befürchtung megen , bag eine Schwangere fich baran Rinder mit Bas fenicharten durch Berfehn erfehen tonne, auf dem Darft feilhalten barf : fo mochte wol mit noch mehr Recht in einer weit wichtigern Gefahr eines lofen Rauls ber freimutbige goldne Rund ober bie Lippen eines ober des andern Chry. foftomus zu befchneiben fein. 3a, in China wird (nach Dam) fogar Gelb (welches wol noch wichtiger ift, als alles Buchmefen) ju mungen vermieben, um einem fo trugerifchen Bolte jede Belegenheit abgufchneiben, Duns gen ju verfälschen.

Benn man von bem Reulicht mancher großen gane

<sup>\*)</sup> De la Locnaye Fußreise burch Schweben 2c, 2c. B. 2.

der das Auge nach dem Sonnenlicht mancher kleinen hin:
Tehrt: so mochte man besonders einen von diesen den Bes Kaplaneten nennen, der kleiner als jede Wandelerde, sos gar als jeder Mond, doch alle Planeten, selber den gras Ben Jupiter, (den bleiernen Saturn ohnehin), mit eis nem Lichte überglänzt, das ihn früher mit einer fernen Sonne verwechseln ließ. Warum soll ich die Besta am politischzgeistigen himmel nicht wenigstens mit zwei Buch, staden nennen, W-e? Ich könnte mich freilsch vers steckter erklären, und blos Gi-c, der da lebt, den Bes staplaneten nennen, mit welchem sonst drei andere Plas neten, Pallas, Juno, Ceres, um die Sonne gegangen, in die sie leider nun selber gesunken oder gestogen.

### 4. Kurften s Sobe.

Ueber die hohe Stellung des Fürsten nach Innen vergesse man nicht seine noch hohere nach Außen zu ach, ten und zu berechnen; er ist eigentlich entweder der Kriege Gewitterableiter des Staats — daher die Ableiterspisse vergoldet ist — oder im andern Falle ist sein leitender Bepter der Funkenzieher oft von Funken in der Erdse der holle. Bulkane vergrößern sich blos durch Emportoben; Soenen durch Ruhen; jene durch Feuer mit verworzenen über einander geworfenen hohen; diese durch Festssiehen neben dem zurückweichenden Meere; jene schnell, diese langsam. Was vergleich ich hier anders, als Krieg und Frieden?

5.

Bachfende Beere und Gewehre.

Jeder Erfinder und Berbreiter von mehrschneidigen und feuerreichern Mordmaschinen des Kriegs wird ein 52. Band. Antidrift der Menfcheit und ihres Geifteraluds. bei einem eingeführten Gebrauche berfelben tann , fobald man Tapferfeit und Gemandtheit der Beere und Ginfich, ten ber Beerführer gleich fest, am Ende nur ber als Sieger fteben bleiben, ber wie Rapoleon. Die meiften Leichen herzugeben und unterzubanen bat, jum Erdges schosse seines Chrentempels und Rauchopferaltars. so daß alfo weniger wer nach Friedrich II. ben letten Thaler in der Tafche hat, als wer ben letten Menfchen im Relde ftellt, die Oberhand behalt. Da in diefem Ralle, g. B. bes Schiefpulvers, bie Uebergahl ber Leichen Die Moders erde bes Lorbcers gibt, fo muß bas englische Mordmas schinenwesen den großern ober menschenreichern Staat verftarten und ben Mindermachtigen enteraften, und gwar unverhaltnigmäßig, indem 1000 Mann Berluft fur bies fen ein ungleich großerer ift, als ber namliche fur fenen; und im Gefecht und im Brieden einen verschiedenen Muss fchlag gibt. Go befruchten und baumen fich bann ohne Berhaltniß bie übergroßen Stagten auf, und borren bie fleinen ein; aber nur wieder ohne Berhaltnig und Gleiche maß gegen einander tonnen die ftebenden Beere fich bei ben großen und bei ben fleinen verftarfen.

Ein romisches heer bestand gewöhnlich aus 40,000 Mann \*), und nahm langsam die Welt; Bruftfeuer und Kopflicht und Kunstfaust übermannten hier Bolt nach Bolt. — Aber in der jesigen Zeit der Wunden Bohrs muhlen und Sengs und Scheermaschinen der Kriegvols fer hatten die Romer mit allem geistigen Uebergewicht in zu großem Misverhaltniß gegen körperliches gestanden, da nur dieses, nicht senes sich wieder durch die Maschine

<sup>\*)</sup> Mullers Werte. B. 1.

vervielfältigt. Sonst erlegte ein Mann mit seiner Basse nur Einen Mann; jeso wirst Eine Kanonenkugel (wie nach Archenholz in der Schlacht bei Jorndorf) vierzig nies der. Daher ist gegen das üppige Bachsen der stehenden Heere in der Zeit keine Schranke zu sinden und zu besesstigen; ein einziger Eroberer (wie Napoleon) verdoppelt alle großen Hierer von einem Ende Europa's zum andern. Louis XIV. There der Despot der Große — dieser Flügelmann aller gobnaten Sabbatschänder des geistigen Friesdens — steigerte \*) sein ansängliches Heer von 5000 Mann bis zu einem von 400,000; also zu jener Zahl, womit (nach J. Müller) die Römer ihr ungeheures Beltzreich bedeckten. — O dieser Louis! Lese doch jeder Prinzzenhosmeister dessen al usum delphini gemachtes Leben mit seinem Prinzen!

6.

## Empfang ber Bahrheit.

P. Mabillon \*\*) erzählt, daß jedem, der sonst eis nem Kloster ein Gut schenkte, nach dem Rechtsgebrauche zum Zeichen der Annahme eine Ohrseige gereicht wurde. Natürlicher Weise bekam diese Ohrseige — nur in stärkerem Maße nach dem größeren Werthe des Geschenks — ein jeder, der der Kirche Licht, oder eine neue Wahrheit schenkte, und dar Wahrheit als ein geistiges Gut so hoch über jedem körperlichen sieht, so bezeichnete die Kirche ihre Besignahme von derselben durch Ohrseigen, die oft Lod nach sich zogen; wie sie denn die Darbringung und

<sup>\*)</sup> Nach Lemontan über Louis XIV.

<sup>\*\*)</sup> Spalarts Bersuch über bas Kostum ber vorzäglichsten Bbleter. Banb 4.

Anzundung weit besterer Kerzen als die gemeinen wächsernen sind, sogar (aber wol nicht ganz angemessen) durch
die Gegengabe von angezündeten Scheiterhausen empfing.
— Das Sprichwort sollte daher nicht heißen, auf eine Lüge gehort sich eine Ohrseige, sondern auf eine Wahrheit; und jener Einzige, der nie etwas sagte, als Wahrheiten und lauter wichtige, erhielt in Jerusalem Backenstreiche.

7

### Beitungen und Rlubbs.

Sonft nannte man es Rannegiegern blos, wenn man von ben Reichestadten fprach \*); feit ber Revolus gion bezieht es fich auf wichtigere Wegenstande als diefe halb vernichteten find, und wie fonft der Eurtenfrieg die Chris ften, fo hat der Frangofenfrieg die Deutschen einander genabert ju einem gemeinschaftlichen Feuer. Gogar uns ter Friedrich dem Gingigen und unter bem Reichstag feste man fich weniger fur Deutschland, als fur einzele Deuts fche lander, in Redefeuer ber Theilnahme, und eigents lich noch mehr der blogen Sprech , und Sorluft. - Bego fucht diese nicht ein Reichs . Corpus, fondern die ganders fecle, Recht und Freiheit, alfo bas, mas alle Bolfer, nicht einzele angeht und anspricht. Sonft nahm nur ber eine und andere altefte Britunglefer feinen rubigen, bes dachtsamen Antheil an einem und dem anderen Artifel, und flopfte mit der Tabackafche feines Pfeifenkopfs jede andere Stadte, und Lodten, und Phonixafche fich aus bem eigenen Ropfe und begab fich fehr fchlafrig ju Bett. himmel! jeto wird jede politische Zeitung au einer Jus

<sup>\*)</sup> Deutsches Mufeum 1779 B. 2. G. 452.

gendzeitung, und bet Schuler auf dem Gemnasium, der sonft unter seinen klassischen Feldzügen und Baterlandern alle unklassischen verschmähte, und über Tacitus Germasinien seine eigne Markgrafschaft vergaß, wird für die neueste deutsche Geschichte durch die alte unter dem Etz ponieren entzückt. Ja sogar Gelehrte kann es jeho geriben, die neben des trefflichen Niebuhrs römischer Geschichte des trefflichen Barths urdeutsche Geschichte erhes ben, und sich von beiden erhoben fühlen.

Dit ber Bermebrung ber Beitunglefer, und folglich; der Zeitungen verfnupfte fich die Bermehrung ber fonft ungewöhnlichen Rlubbs ober diffentlichen Gefellschaften; Beitungen und Rlubbe murgeln und muchern wechselseitig jufammen. Statt ber ftummen Zeitungleserei zu Saufe. tritt nun die besprechende ein, Die befruchtenbe. Desu. fommt ein Zweites: ba Dadrichten und Lugen bloger wochentlicher Borfalle nie Beit und Lefetisch gang fullen: fo werden auf diefen auch die Wochenblatter und Monate fcriften ber Jahrbucher gelegt, welche auf ihrem breites ren Beitnamen hobere Guter aufladen und eintragen, als die Beitflügelchen taglicher Gintagfliegen von Beitungen vermogen; folglich werden große Studen Politit, Phis lofophie zc. auf ben ausgebreiteten weiten Schwingen hers getragen. Giniger Berluft, an theilnehmender Bausliche feit, welcher auch bas offentliche Leben in Rom und Gries chenland begleitete, tann wenigstens durch Gewinn an dffentlicher Theilnahme vergutet werden. Daber führt . Ariftoteles in feiner Politit das Berbieten ber Burgerges fellichaften als' den erften Runft : und Raubgriff der Dess . Daber find im freien Englande bie meiften potieen an. Und obgleich gegen die politischen Rannegießes Klubbs. reien in unseren Klubbs die in den englischen als Glockens,

la Studgiegereien ericeinen: fo wird boch burch unfer Sprechen bas Lefen befruchtet und ermarmt. fremde Staaten ergieht und entflammt fich ber Lefer fur ben eignen und fur ben Staat überhaupt zu einer bobern Theilnahme, als Zemter verleihen ober erlauben, welche jeben Gingelen ju enge auf ben eignen Stand : und Dabrounet beften. - Zeitungen icon an fich, Sprachwertzeuge ber Stunde ober als Mitroffope und folglich ale Brennglafer ber nabern Beit, ergreifen ftarfer ale die Perurdhre ber langen fernen burch die Gefchichts fcreiber; und wenn Beitungen fur die Englander Flugel ber Preiheit find, fo tonnen fie bei und doch ju Floffes bern und Flughauten berfelben gedeihen. Daber mar fonft in Portugall nur Gine Beitung; in ber Turfei ift noch tine, und in China ichteibt fie eigentlich ber Raifer. -Hebrigens fann man fich zwar etwas bermundern, daß Die Benfur gerade bas Unftoffige in Beitungen laufen lagt, 3. B. die Rriegerflarungen gang verschiebener Parteien gegen einander, befonders der liberalen Rurften gegen fere vile, die Parlementreben ber Opposizion in England und ber linken Deputirten in granfreich, und bie landståndis fchen Ritter , und Fechterspiele; aber besto mehr foll man es auch ber Benfur nachfeben , menn fie bafur bide Bus der nicht durchschlupfen lagt, welche nicht mit bem bale ben Gewichte fliegender Blatter eingreifen.

8.

# Gefdichte als Lehrerin.

Die Geschichte belehrt fast Niemand als die Gelehre ten, die sie lehren, selten die Gewaltigen, welche die Ges schichte selber regieren und erzeugen helsen. Diese finden eben in der fremden, aber ihnen entlegnen teine Bers gleichpuntte mit einer neuen, aber ihren Leibenichaften und Bliden ju nahe gerudten. Ja fogar eine neue Bes Schichte (g. B. die frangofische Revoluzion) tann manche Staatsmanner nicht über eine neuere, und eine neuefte berathen. Go tommen feit Jahrhunderten die Schnees ganfe in febem Sabre ju geitig an ben nordlichen Ruften an, und muffen daber in jedem Jahre wieder jurud mans Minifter feben oft bie gufälligen Unabnlichteiten ber englischen Revoluzion, ber nordameritanischen, ber frangofischen, ber spanischen, ber sudameritanifchen n. f. w. recht gut, aber die gemeinschaftlichen Aebnlichteis ten recht felten. Go miffen fie fehr mohl, baß - um bei ben Ganfen gu bleiben - bie gahmen fo unglanblich bumm find, und auf der Stelle ju fangen; aber fie ben. ten nicht baran, bag die wilden ober freien ungemein flug und liftig find, und ben Jagern mahre Dube mas chen; weil Freiheit ofter Berftand gibt als Berftand Rreibeit.

#### 9.

### Stille Gewalt ber Reit.

Wer die leise, aber aufreibende Macht der Zeit, namlich bes Zeitgeistes im Kleinen sehen will, der schaue
nach, wie er Wortern und Namen Abel wechselnd gibt
und nimmt, und bald mit einem vorigen Sprennamen
schimpft, bald mit einem vorigen Etelnamen lobpreiset.
Schon Forster bemerkte, daß sich politische Parteien
keine Schimpfnamen geben sollten, weil diese zulest den
Werth von Ehrenzeichen gewinnen, wie in Holland und
in Frankreich. So sind die alten, sonst schuldlosen
Worter, Schelm, Schalf, Schimpf, Dirne, Bube,
in Schmuz eingesunten; sogar der Litel, Gpisbube, hat

e viet genen fonft verloren, wo er einen Inaven bber Buben mit der Langenspige bedeutete. Manche andere Borter, wie t. B. phantaftifch, einfaltig, Salbung, neigen fich wieber mehr jum Loben bin, und schwanken nur felten jum alten Ladel gurud. - Go unaufhalts fam, wenn auch langfam, arbeitet ber Beitgeift bie Borter in ihren eignen Biderfpruch um ober in ibre Gelbitfeinde. Ber nun das Refthangen bes Geiftes an feiner Bunge ober Sprache tennt, weil fie bie Ruftenbes mahrerin seines Ropfes ist oder die Aufseherin über seine Schaffammern: ber ermeffe aus ber Gewalt, melde su biefem Losgieben und Abreißen von dem alten Ginne eines Wortes gehort, Die Rrafte ber Augenbilde, und Bur ftillen Gewalt ber Beit ges amar ber ungabligen. hòrt die laute.

10.

## Die laute Gewalt bes Zeitgeiftes.

Die Natur zeugt und gebiert ftumm in jedem Fruhe ling ihre neuen Belten, und fie wird nur laut an irgend einem jungften Tage, wo fie zertrummert.

Umgefehrt gebaren und ersterben die Bolter. Ihre Geburten und Biebergeburten geleitet ein Sturm. Der Arieg und Mars ist häusig der Geburtheifer der Zeit; hingegen neben dem Fortleben und Ableben der Bolter sieht der alte stille Saturn, und verschluckt leife. Sogar die religibsen Newoluzionare, die wildesten von allen, verswandeln aus Wehrwolfen sich in Sunden ertragende Lämmer zuruck; und die wahnsimnigen Wiedertäuser sind im unruhigen holland die ruhigen Mennoniten. — Es ist aber ein alter Ministerkunftgriff ober Fehlgeisff, das

Gefdrei, bas Blut, die Behen bei einer politischen Ges burt - die freilich ofter eine Arm , und Ruf ,, ale eine Ropfgeburt ift - fur bie fichtbarften Beichen ausungeben. mas nun vollende von dem Wechfeltinge zu erwarten fein wenn es aufgeschoffen herumgehe - als ob bei bem Rais ferschnitt burch bas gewohnliche Rriegschwert nicht eben; fo viele barte Bewegungen vorfielen, welche boch in die friedlichen der Wiege übergeben. — Aber oft find leider manche, die über Unruhen tlagen, gerade diefelben, die fie fiften. — Bald murbe ein berrliches Spanien feine inneren Gabrftoffe verarbeiten ju ruhigem Beine, murs ben nicht von Außen immer frembe bineingeworfen. Sele ten ift ein Minister fein Louis XIV., welcher befanntlich in England, Ungarn, Sigilien, Siebenburgen und übere all feiner Rube megen Unruben facte und pflegte. meiften Staaten haben großere Reinde außer fich, als in fich, aber die außern verbopveln bann bie innern. Gin gabrendes Bolt murbe auf einem politifch sunguganglichen Eiland feine fampfenden Rrafte bald burch die moralifchen Schwer und Angiehpuntte ju einer harmonischen Belt abgerundet feben. - Dan mende bier England nicht ein; es gleicht blos feinem Del (Ale), bas gegen bie Matur anderer Biere, Die fich mit ihrem fteigenben Schaumen nur furge Beit erhalten, und dann gerfprene gen ober ichaal werden, immer in einem magigen Mone ficren bleibt, und fo fich viele Jahre lang, obne Berg fprengung der Gefaße, bei geiftigen Rraften aufbemahrt: und S. Gerviere in feinem vortrefflichen Rellermeifter will fich die Sache (mit bem Biere namlich) que ber Beis mifdung von "indifdem Buderftoffe" ertlaren.

#### 11.

' Ameitampf gwischen Alter und Jugenb.

Stets wird bas Alter bie Jugend befriegen. Gin großes haben aber gewöhnlich die Minister, welche folge lich bas Alte, namlich ihre Jugend, fortsegen wollten, bis in ihr Alter; wiewol die Dabfte fast noch alter find, mele de die alte Peterstirche ewig fortbauen, foggr ohne einen Engel Dichel, und einen Engel Angelo und vollende obne einen Dichel Angelo bagu. Schon bas Leben bes Staatmannes neben dem hofmann gewohnt an Unabans berlichkeit, ba ber hof bem himmel gleicht, in welchem alle Rorper fich blos im Rreise bewegen, und nicht, wie. auf bem Erdboden, in wechselnden Richtungen. - Benn Die fortziehenden Storche die lahmen, biefinen nicht nachfliegen tonnen, betampfen, ja umbringen: fo febret Ach in Staaten oft die Sache um, und die matten Store de, die feine Flugel mehr jum Buge an fich fpuren, ver. folgen und erbeißen die fraftigern, der Barme nachflies genden Bugftorche. Indef zeugt freilich die Jugend mehr Dachtommenfchaft; und pflangt fich und ihre Seelen leichter fort, als das Alter. Sogar Diefes hilft jener oft wider ihren Willen nach. Es gibt bei dem Reuer der Beit zwei politische Loschanftalten in Europa, eine mit Waffereimern und eine mit Delfrugen: - und manche fcmachere Sand greift nach bem leichteren Del. aberbaupt ift es auf ben Soben gar nicht fo leicht , bas Bolf gu feben, ale bas Bolt felber glaubt, und ber Boltgeift erscheint vollends benen broben noch bunner und burchsichtiger. — Durch die Bof : Rernrohre geben die gelehrten Ropfe in ihrer himmeltiefe, wie burch die aftros nomischen die Riefterne, nur als lichte Puntte, die Throns trabanten aber, wie durch unsere die Saturn, und Jupis

ter : Monte, als glangende Scheiben, und ein Ronfe ch en oben wird leicht die Sternbebedung eines Roufes unten. - Go etwas gefällt aber bem Teufel ftets, ber auf den Thronboben mit Bergnugen jeden andern Geift, Ach ausgenommen, lieber erscheinen und gitieren laft, als, ben Bolt , oder Beitgeift; er freuet fich ordentlich, wenn er bei folder Gelegenheit einem ehrlichen Minifter gerade bas Runfiftud umgefehrt vormachen tann, bas er bei 'einem Scharfrichter einfach abfpielt, welchem er nach ber gemeinen Sage an einem gu fopfenden Miffethater mehre Scheinkopfe vorfpiegelt, damit ber Mann ben reche ten Ropf nicht treffe; namlich bei bem Minifter vermans belt ber polyedrische Schelm, optisch genug, ein ganges Beer von Ropfen in ein einziges Ropf , Stud mit Giefe bals, und der alte Berr glaubt bann (ber Teufel lacht aber fehr baruber), ben Magel fo gut wie auf ben Ropf au treffen. -

### Enbe bes politifden Allerlei.

Richts ift schwerer, wenn man nicht wie Milton . Teufels Bruden schlagen tann, als ein Uebergang vom Teufel in bas nachstebende

## poetische Allerlei.

1.

### Die Tartei.

Despotenland, meites ddes Sisfeld ohne Bluten, nur mit funtelnden Sisthronen und Sisbaren befeht, reiße dich nicht los von deinem Geisterpolwinter; du zerschmils zest, wenn du weiter schwimmst und naher an unsere blushenden Ruften. Schon sendet der grimmige Frost deiner 52. Band.

zichenden Bufte Mebel in den warmen himmel und fie bewollten unfern Frahling 3.

2.

### Griechenland.

Die Freiheit und die Sonne gehen niemals unter auf der Erde, sondern nur ewig auf. Sort ihr, daß die Sonne sterbend erbleichet und im Ozean entschläft, oder die Freiheit: so blickt nach Amerika, da glanzt morgene frisch die Sonne, und neben ihr die Freihett.

Я.

### Bugend und Alter.

Wie lebt boch der Mensch, der Pflanze gleich! Die Jugend nahrt sich bis zu den Jahren der Liebe, und vols lends in ihnen am liebsten vom Aether der Jdeale, der Dichtfunst, der Wissenschaft und heiliger Traume. Das reisere und feste Alter verlangt mehr Erdboden, um da seine Bergwerke, Kornfelder, häuser und Ställe anzulez gen und durch die Welt, wie die Jugend oft aus der Welt, zu kammen. So saugt die Pflanze\*\*) bis an die Blüstenzeit hinein ihre Stoffe und Kräfte oben aus der Luft, und aus dem Wasser; nachher aber holt sie sich alles unten aus dem Boden herauf.

4.

### Luther.

Luther! Du gleichst dem Rheinfalle! Bie fturmft und donnerft du gewaltig! Aber wie auf seinem Bafferflurs

<sup>\*)</sup> Den vom Rorbpole sich losbrechenden Eisfelbern, welche bas atlantische Meer beraufziehen, schreibt man die Regenswolken zu, die schon einige Sommer überbeckt haben.
\*\*) Rach Morel de Binde, Schweigg, Journ-III. 8. 1811.

me imbemege die Begenbogen ichmeten, fo rust in beine Bruft der Gnadenbogen des Friebens: mie Bigitz und Denfichen unverruct, und du erschütterst beine Erbe, aber nicht beinen himmel.

Luther.

Luther! tomme bald wieder; es gibt zu; vielle Pafiffe, nicht blos Gegenpabfte, auch Gegen Begenpabfte,

### Die Windharfe.

Lieblich bist du, Zephyr, wenn du schweigend die Bluten, Dufte und die kleinste Blute weiter hauchest und jeden Seufzer mit deinen unsichtbaren Garten ums gibst. Lieblicher bist du, wenn die Sonne dich zum Ruhlen schiedt, und du leise die Aehrensluren wiegst, und unter dir die Blumen aufstattern. Am lieblichsten bist du, wenn du aufstehst, und eine Stimme wirst und in die Harfensaiten greisst, und auf ihnen das Weltall singst, und das Menschenherz; und oben folgen die Wolken deis men Tonen nach. Bald bist du ein Niese, bald ein Kind, bald hort der Mensch dich weinen, bald jauchzen, bald fährst du zum Schrei des Mistons zusammen. Aeoluss harsel bist du die Stummenglocke des All, das uns wehr muthig anblickt und das nicht reden kann?

### Wir.

Sohern Wesen erscheinen wir vielleicht reicher als uns selber, und sie legen erst unsere Instintte wie wir die thierischen aus. Bielleicht ist der Mensch ein Laub, fimmer, ber eine Sprache erlernt und fpricht, bie er felber nicht vernimmt, fonbern nur ein anderes Befen.

8.

# går alte Menichen.

Bettet boch alte Menichen weich und warm, und taffet fie recht genießen; benn weiter vermögen fie'nichts mehr; und bescheert ihnen gerade im Lebens Dezember, und in ihren langften Nachten Weihnachtfeiertage und Ehriftbaume; fie find ja auch Kinder, ja zurudwachsende.

Beipgig, gebrudt bei 28. Staris.

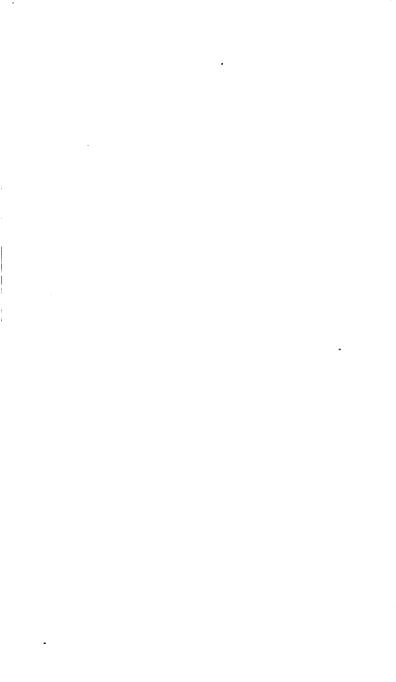

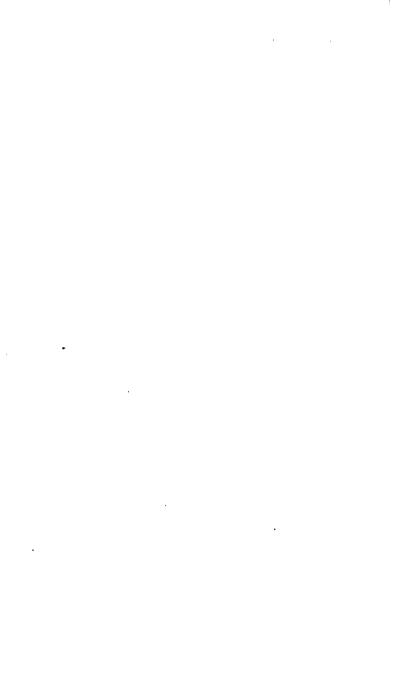



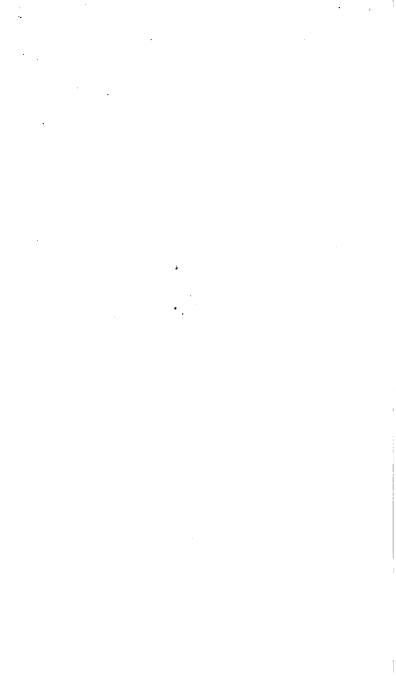



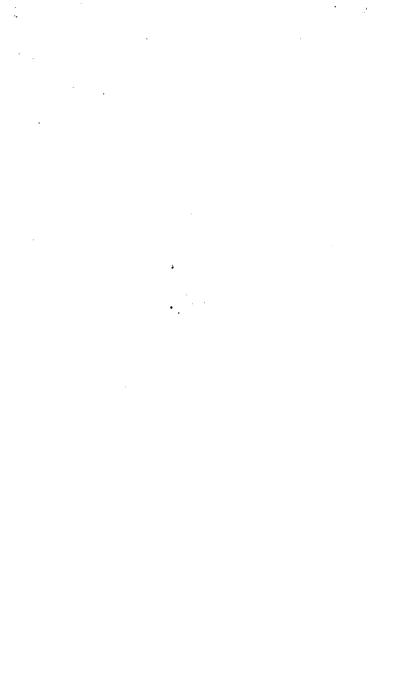







